

### Bedingungen.

Das Abonnement auf beutiche Bucher für ein ganges Jahr wird vorausbezahlt mit 6 fl. - fr. Rur ein balbes Jahr mit . . 3 fl. - tr. Für einen Monat mit . . . - fl 45 fr. Aufer Abonnement beträgt bas Lefe-

gelb für jeben Banb täglich . . - fl. 2 fr. Um vielfachen Miftverftanbniffen vorzubeugen, erlauben wir uns, barauf aufmertfam ju machen, baft für frangofifde und englische Bucher ein befonberes Abonnement bestebt und zwar unter folgenben Bebingungen:

Filr ein ganges Jahr merben borausbegabit

Filr ein halbes Jabr Filr einen Monat . . . Kur 1 Band ber Taa . .

Frembe und uns unbefannte Lefer belieben einen entiprechenben Betrag gegen Quittung zu binterlegen.

Wer ein Bud verliert ober es beidabigt gurudbringt, ift gum vollständigen Erjat besfelben berbflichtet.

Die Bibliothet ift an Wochentagen Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 6 Ubr offen.

> I. Lindauer'ice Leinbibliothek, Rürftenfelbergaffe Rr. 8 in Dunden.

## Auf deutscher Erde.

I.

# Auf deutscher Erde.

Erzählungen

bon

### Edmund Soefer.

Erfter Banb.



Stutigart. Berlag von Abolph Krabbe.

1860.

Gebrudt bei R. F. Bering & Comp. in Ctuttgart.

Bayerische Staatsbibiiothek München

Dia and by Google

### Inhalt.

|          |    |     |      |   |   |  |  |  |  | • |  | Seite |
|----------|----|-----|------|---|---|--|--|--|--|---|--|-------|
| Die alte | Er | ľai | ı ch | t | • |  |  |  |  |   |  | 1     |
| Melusine |    |     |      |   |   |  |  |  |  |   |  | 177   |

### Die alte Erlaucht.

#### Erftes Kapitel.

#### Stillleben.

"Also beutsch heraus, mon neveu — wollen Sie mit mir nach Königshosen hinüber kommen, oder nicht?" fragte sie ein wenig verdrießlich und legte dabei die Hand an die Mähne des Pserdes, welches der alte Leibjäger am Jügel hielt, als wolle sie sich auf die Antwort hin gleich in den Sattel schwinzen. — Der junge Mann schüttelte mit einem schelmschen Lächeln den Kops. "Nicht kapabel, liebe Großtante," sagte er dann. "Seit die Seejungser drüben ist — sie ist doch noch dort, Tantchen? — scheints mir gar nicht mehr geheuer." — Sie zog die Hand zurück und setzte sie bequem in die Seite. "Du bist ein Narr, Hugo," entgegnete sie bequem in die Seite. "Du bist ein Narr, Hugo, "entgegnete sie dabei; "was hast du gegen die Diana?" — "Ich, Tantchen? Viel! Bor allen Dingen — wir passen beide gar zu sehr zu einander! Da könnte es in Wahrheit heißen:

Ich hab' Euch erkannt beim ersten Blid An Eurem spöttischen Knire — Du bist kein irbisches Menschenkind, Du bist mein Mühmchen, die Nire!

Brr!" feste er sich schüttelnd hinzu, "bas könnte eine gefährliche Hoefer, Auf beutscher Erbe. 1.

Geschichte werden! Fordern Sie den Teusel nicht heraus, Tantden! Königshofen — das ganze alte Gemäuer, wurde wenigstens sicher auf den Kopf gestellt, wenn wir zwei da zusammen unser Spiel hatten."

Sie war herzlich lachend wieder näher zu ihm getreten und zupfte ihn jest leise am Ohr. "Versuch's immerhin einmal, du Uebermuth," sprach sie und blickte ihm freundlich in das muntere offene Gesicht und die lustig blisenden Augen. "Im Ernst, Hugo, tomm' hinüber. Du bist ja seit Ewigkeitzeiten nicht mehr bei mir gewesen — denn was waren die zwei Stunden neulich und die acht Tage im Frühling? — und weißt doch, wie sehr mir ein Haus voll sustiger Herzen zusagt. Komm' und tobe dich aus. Du sollst auch die Zauberstube haben und kannst treisben, was dir gefällt. Nur sollst du mir Leben ins Schloß und in die beiden Mädchen bringen, daß sie mich nicht immer so geslangweilt anschauen."

"Donnerwetter — Pardon, Großtantchen! — nein, wollt' ich sagen, es geht nicht!" rief er aus und zog sich schemisch lachend ein paar Schritt' zurück. "Und wenn See erst ansanse gen zu bitten und gute Worte zu geben, da wird's Zeit, daß ich mich salvire — denn da könnte kein Teusel und kein Engel widerstehen! — Adieu — adieu! — Hu — da, Luna!" Und sich mit einem kurzen Nicken abwendend, nahm er die Flinte in die Hand, sprang über den Graben und war im nächsten Woment von dem lustig bellenden Hunde gesolgt, zwischen den zusammen rauschenden Haselbüschen verschwunden. —

"Hugo, Hugo!" rief sie ihm nach, "willst du gleich dableiben? — Hugo, Tollfops, kommst du gleich zurück?" — Ein helles Lachen und ein mehrmals wiederholtes, immer serner klingendes "Adio! — Adio!" war seine Antwort, und dann blied alles still; nur die Blätter flüsterten im seisen Wind und hie

Dinased by CA

und ba fiel ein burres Blatt oder eine Eichel aus den hoben Kronen herab auf bas trodene Laub bes Walbbobens.

Ginen Angenblid fab fie noch topficuttelnd in ben Bald binein, bann aber mandte fie fich langfam ab jum Bferbe gurud. und indem fie die Augen zu bem Leibiager erhob, fagte fie beis nab gedankenvoll: "ein wilber Batron, Subert! Schlagt gang aus ber Urt! Wenn ich benfe, fein Bater ober fein Dheim batten einmal jo dabersahren und spektateln sollen - himmlischer Gott! - Und doch ift's ein maderer, lieber Anabe, Subert!" fette fie bingu, mit einem flüchtigen Ropfniden ibre Borte befraftigend, nahm bem Alten ben Zugel aus ber Sand, feste ben Ruß in ben Bügel und schwang fich aufs Bferd, fo leicht, wie man es bei ihrer ftarfen schweren Geftalt und ihrem sichtbar nicht mehr geringen Alter gar nicht erwartet hatte. - Der Jager icuttelte ben Baum und mandte fein Bferd; um feine Mugen zeigte fich ein flüchtiges ichlaues Lächeln. "Ja, ja, Erlaucht." bemertte er, "und tommen thut der herr Graf boch, barauf wett' ich."-"Rannft recht haben," verfette fie, das Geficht zum Lachen verziehend. "Und nun laß uns zur Tannenburg reiten. Du haft boch ben Reitfnecht bestellt?" - "Bu Befehl, Erlaucht," entgegnete er. und fie ritten langfam bem Graben entlang, mo rechts bereits Die junge Saat die Necker mit grunem Schimmer übertleidete und links der weite Forst prachtvoll und dicht, aber mit schon bunt gefärbtem Laube gur Sobe ftieg.

So ritten sie eine geraume Zeit bald im Schritt, bald, wo ber Boben ebener und nicht von der letten Furche ber Pflüger mit loser Erde überschüttet war, auch einmal im leichten Trabe immer den Walbsaum entlang, bis sie zu einer Wiese gelangten, die sich, gegen den übrigen Acker tief absinkend, links weit in den Forst hinein erstreckte und ebenso rechts die Kornselber auseinander drängte. Da parirte die Dame ihr Pserd und

fragte: "Rommen wir burch, Subert?" - Er hatte fein Thier schon rechts gelentt, als er antwortete: "unmöglich, Erlaucht! Wir vielleicht, aber bie Pferbe gehn bis an ben Bauch binein: es bat zu viel Baffer gegeben in ben letten vierzehn Tagen." - "Go wollen wir über die Brache reiten," fagte fie, "es wird fonft gar zu fpat." Und bie Bugel schuttelnb und ben Hals bes feurigen Thiers flopfend, bas fie ritt, feste fie munter bingu: das wird bir ichmeden, Mirabelle! Bell auf, mein Thier!" so daß ber Schimmel muthig ben Ropf aufwerfend ein leises Wiebern boren ließ und bann im leichten Galopp mit seiner Reiterin babinging, über bie Brache und ein paar andere Relber, an ben respettvoll grußenden Sirten porbei. welche mit ihren Beerden bie und da ben Reitern begegneten. über Graben und durch Feldwege, bis fie fich wieder bem bier aufsteigenden, meistens aus alten Tannen bestehenden Balbe naberten. Dort, vor einer Brude, welche über ben Walbbach führte, zeigten fich neben einem Reitfnecht in bunfler Livree ein paar andere Männer in Jägertracht, und nabe por ihnen bielt bie Grafin wieder an und ichwang fich fo leicht aus bem Sattel, baß ber baftig berbeiftolpernbe Diener ju fpat tam. "Da." sprach fie und warf ihm die Rügel zu, nimm die Bferde. Und merte bir, mein Sohn - bu brauchst nicht so zu springen, benn ich laffe mir boch nicht helfen. Alles mit Manier und Gebuld!"

Sie wandte sich freundlich den Andern zu. "Sieh da, Gerhard, mein trefflicher Forstmeister," sagte sie, indem sie den Stulphandschuh abzog und die runzelige, aber sehr kleine Hand einem respektvoll herantretenden und grüßenden, noch jungen Mann hindot. "Wo treibst du dich denn eigentlich umher, Gesell, daß man dich gar nicht mehr sieht? Gibt's so viel zu thun? Ich erwartete dich heut auch gar nicht hier." — Er hatte ihre Hand leicht an die Lippen gezogen. "Ja, Euer Erlaucht, in den

Seeforsten gibt's viel zu thun," erwiderte er dann; "ich habe beinah vierzehn Tage mit dem Rentmeister zu verhandeln gehabt, und Euer Erlaucht wissen ja — da geht es nicht so leicht, wie hier." — "Jeht bleibst du aber wieder daheim?" fragte sie. "Mein Nesse, der Hugo, kommt wahrscheinlich heut oder morgen und hat mir gedroht, das Haus auf den Kopf zu stellen. Da mußt du auf Ordnung sehn, wie's einem getreuen Lehnsmann geziemt, Gerhard." —

Sein offenes, icones Geficht überflog ein ichelmisches Lächeln. auch iduttelte er leicht ben Ropf, und bann entgegnete er : "werbe nicht perfehlen. Erlaucht. Aber bei Graf Sugo wird's nicht viel nuten; von mir lagt er fich gar nichts fagen." - Gie lachte, "Du meinft, am liebsten murbeft bu ihm belfen ju aller Ausgelaffenheit. Ich kenne bich! Und wie ich bich eigentlich habe jum Forstmeister machen tonnen, verstebe ich noch beute nicht, bu großes Rind." - Er zudte bie Achseln. "Erlaucht haben gang recht; ich will mich zu beffern suchen. Und ber Berr Rent= meifter macht's mir leicht - bei bem muß jeder gefett merben." - Gie lachte wieder. "Laß mir meinen Rentmeifter un= geschoren." erwiderte fie. "Und nun genug geplaudert." fubr fie fort, indem fie ben Sandschub wieder angog und fich zu ben rudwarts ftebenden beiden Forftern mandte. "Bas fest ihr nicht wieder auf, Rinder? Wift boch, bag ich so mas nicht mag und daß ihr euch meinetwegen nicht zu erfalten braucht. Bormarts alfo, ins bolg! Beift bu Befcheid, Gerhard?" - "Ja Erlaucht. Und weil ber handel gar zu bedeutend ift, habe ich mich bruben einen Tag früher los-gemacht, um felbst mit babei gu fein."

Sie faste das braune Tuchtleib, welches, obgleich sie auf Männerart zu Pferde saß, bennoch ziemlich lang war, fest zufammen und in die Höhe, denn der Pfad, den sie betraten, war
sehr feucht, und in den tief eingeschnittenen Wagenspuren stand

hin und wider sogar das blanke Wasser. Dessenungeachtet schritt sie rasch und unhekummert vorwärts, und als auf einer Stelle der Weg in seiner ganzen Breite vom Wasser, das aus einem vollen Graben übertrat, ties überströmt war, seste sie den mit einem sesten Stiesel bekleideten Fuß so sorglos hinein, wie es nur immer die ihr solgenden, an dergleichen gewöhnten Männer thun mochten. Jenseits aber blieb sie stehn und sagte nach einem schnellen und scharfen Blick in die Nunde: "ich hab' es Ihmneusich gleich gesagt, Förster Ratti, mit einem Niederhauen und Schlagen im Ganzen will ich nichts zu thun haben, hier den alten Rain ausgenommen, wo etwa die Hälfte herauskommen wird. Du hast mir einmal gesagt, Gerhard, hier würden besser Birken passen, — nicht?"

"So ift's, Erlaucht," entgegnete er respettvoll, und ohne Die geringste Spur von der frühern Bertraulichkeit zu zeigen. "Und ich muß Guer Erlaucht Meinung burchaus beipflichten. Wir nehmen bas Uebrige in einzelnen Stammen. Das Rufam= menbringen und Sinausschaffen haben, soviel mir Ratti gesagt, Guer Erlaucht von und abgelehnt?" - "Gewiß, mein Freund! Ach wollte ben' Rufuf bas auch noch auf uns laben," erwiderte fie. "Und nun, Subert, gib mir ben Sammer, bag wir anfangen tonnen." Und nachdem der alte Jager ben Solzhammer aus ber Jagbtasche und bem Leberfutteral genommen und ihr überreicht hatte, befreite fie geschickt eine Stelle bes nachsten Eichenstammes von ber Rinde und schlug mit fraftiger Sand bas Forftzeichen ein. "Co," foate fie bann, "nun fcblagt burch bis ju den drei Gichen' und him rechts binauf bis an den alten Beg - aber bas wißt ihr ja." Damit schritt fie ben Dannern voran über den Baldboden bin und ließ bas Geschäft seinen Fortgang nehmen.

Aber bei mehr als einem ber prachtigen Stämme, die an-

Diplomaty Google

geschlagen wurden, blieb sie stehn, sah lange hinauf zur leise rauschenden Krone und meinte seufzend: "es ist Jammer und Schade, Gerhard! Mir ist's, als sollt' ich ein Glied meines Leibes verlieren mit den alten schönen Bäumen. Und wenn es nicht sein müßt e — ich thät's dei Gott nicht!" Als sie sich dann von dem großen Plat in den Wald hinein und zu einzelnen Stämmen wandten, wiederholte sie ihre Worte und Seuszer in ähnlicher Weise noch oft, suchte auch diesen und jenen Stamm zu retten und verbot bei einigen das Anschlagen ganz. Und als sie dabei einmal auf Gerhards und Huberts Gesichtern ein untervörückes Lächeln bemerkte, meinte sie: "ja, ja, Kinder, ihr nehmt's eben, wie ihr's versteht; aber Unsereiner saßt das anders auf. Die alten Bursche da sind mir ans Herz gewachsen; sie und ich, wir gehören alle zu Königshosen, und es ist von jeher nicht anders gewesen, hat mir mein seliger Herr noch selbst gesagt."

So mochten ein paar Stunden vergangen sein, bis sie das Geschäft beendigt hatten und die Mittagszeit herangekommen war. Da standen sie auf einem kleinen freien Plat, allein hell war es dort doch nicht, weil die rings stehenden Bäume den Raum mit ihren mächtigen weitverzweigten Kronen sast ganz überwölbten und ihn in grüne Dämmerung hüllten. Nach der einen Seite hin ward er durch vier ungeheure alte Sichenstämme begrenzt, von denen jeder vier dis fünf Klaster im Umfang haben mochte.

Der zweite Förster, der bisher meistens schweigend sein Geschäft versehn oder doch nur, wenn es die Gelegenheit mit sich brachte, eine Aeußerung gethan, lüstete hier leicht seine Mütze und sagte: "Guer Erlaucht — be. Alte da in der Mitte würde auch am besten gleich mit angeschlagen; es ist Zeit für ihn. Wenn wir im nächsten Frühling einen Sturm friegen, wie den letzten — da, glaub' ich, geht er doch kaput."

Sie war mit ihren Begleitern zwischen ben letten Baumen,

gegenüber von ben Riefen, stehn geblieben und hatte ihre großen bellbraunen Augen mit einem eigenthumlich ernsten und nachbenflichen Blid über ben Blat ichweifen laffen, bis ber Forfter ju reben begann und fie ihr Gesicht langfam ihm zuwandte. Run ba er geenbet, icuttelte fie leicht bas Saupt und entgeg= nete ernst: "bas wird tommen, wie Gott will, mein Freund, und nicht wie Er benft; geschlagen werben bie Baume ba nie und zu feiner Reit. Mertt euch bas, ihr alle, die ihr babei feid, und bie ihr hier wohl noch wirthschaftet, wenn ich langft tobt bin, Er aber, Friedberg, Er follte fich mas ichamen," fuhr fie mit einem ernsthaften strafenden Blid auf ben bestürzten Mann fort. "Er ift gwar erft feit einem balben Rahr an feinem Boften, aber bas konnte und mußte Er boch wiffen, baß bies bier ber Ronige: ring ift und die Baume bort die Fürsteneichen beißen. Es haben einmal barunter bie Fürsten geseffen, als unser Abnherr, Berr Bolf von Sirschegg, bier dem deutschen König Ludwig, den fie ben Baiern nennen, und feinem Gefolge nach ber Barenjagd ein Frühftud und Imbis aab. Und ber bobe Berr felber faß bort unter dem Baume, ben Er mir abschlagen will, und er beißt brum auch die Roniaseiche. Sieht Er, bas mußte Er boch wiffen."

Ringsum waren sie still, bis Gerhard nach einer Weile sagte: "erlauben Guer Erlaucht, daß ich Friedberg zu entschuldigen suche. An die Königseiche würde niemand die Hand oder die Art zu legen wagen; allein wir alle glaubten, das sei der lette Baum dort an der linken Ecke."

Die hohe Dame erhob in zürnender Verwunderung Augen und Arme zum Himmel. "Das geht zu weit!" rief sie aus. "Gibt es denn in der jetigen Welt gar keine Treue mehr und gar kein Gedächtniß für das, was wir Alten Jahrhunderte lang als merkwürdig beachtet haben? Seht, ich bin nur einmal noch wieder hergekommen, seit mein seliger Herr mir zuerst und zu-

Dip Jed by Goog

fällig den Platz gezeigt, da ich ihn zu einer Grenzkonferenz mit dem Herr Bischof begleitete. Der Platz ist zu abgelegen, ich habe hier nichts zu thun. Allein das vergesse ich nicht, was er mir damals erzählt: es waren ursprünglich fünf Bäume und der mittelste der des Königs. Der fünste da auf der Ecke, wo die beiden jungen Cichen stehen, war unter Graf Wolf Eberhard umgebrochen; mein seliger Herr hat in seiner Jugend selbst noch den Stock herausheben sehn. Aber du mußt das alles ja auch wissen, Hubert," schloß sie zu diesem gewendet.

Der alte Jäger nicke. "Freilich weiß ich's," bemerkte er; "Erlaucht haben ganz recht. Auch hab' ich's den Herren da oft genug gesagt, aber sie wollten mir nicht glauben, weil es in der Forstkarte anders stände und das dumme Bolk umher es auch auf ihre Beise behauptete. Aber Erlaucht wissen ja, der Forstmeister, der die Karte aufnahm, war halbblind und trug eine Brille. Der hat sich verschrieben." — Die Gräfin schütztelte verwundert den Kopf. "Daß ich daß auch nie bemerkt habe!" sagte sie. "Daß ist ja ein arger Fehler und muß gleich verbessert werden. Und dir, Gerhard, sollte am meisten drum zu thun sein," suhr sie fort. "Denn unter der Königseiche stand dein Bater bei dem erlegten Hirsch, als mein seliger Herr darüber zu kam und den wilden Gesellen so gewann, daß er ihm Treue hielt dis in den Tod."

Ueber bes jungen Mannes Gesicht flog ein leichter Schatzten. "Das habe ich nicht gewußt, Erlaucht," versetzte er, "wie ich ja überhaupt nur wenig von meinen armen Estern weiß. Rur Hubert hat mir zuweilen bavon erzählt, als ich noch ein Knabe war; aber auch er wollte nicht recht mit der Sprache berauß." —

Die Grafin wandte fich nach einem langen gebankenvollen Blid über ben Plat ab und ging langsam auf einem Fußsteige



surud in ben Wald binein. "Davon läßt sich auch nicht viel fagen," fprach fie erft nach einer gangen Beile zu bem ihr gunadit gebenben Forstmeister. "Es ift an und fur fich ein turges und zulett recht trubes Rapitel. Aber bas weißt bu ja, Gerhard. Ich rebe nicht gern bavon, benn bas führt zu nichts als bas Berg noch ichmerer zu machen. - Und nun genug." fuhr fie fort. "Beforge jest alles Uebrige mit ben Leuten und weise fie geborig an, baß man in brei Wochen mit bem Schlagen beginnen tann. Läßest du bich beut Abend noch einmal febn, mein Sobn?" Und als er fich bankend und guftimmend verbeugt batte, fagte fie: "nun, bann abieu. Wir gebn bier auf bem Richtsteige. Komm, Subert!" Dann ging fie nach einem freundlichen Niden mit ihrem Begleiter in einen fich offnenden schmalen Bfad binein, der sie in nicht zu langer Reit wieber an ben Saum bes Walbes und zu ber Brude führte, wo der Diener mit den Pferden wartete. Seit dem Abschied von Gerhard hatte fie tein Wort mehr gerebet; ihre Stirn war leicht gefaltet, ihr Blid ernft und fast traurig. Und auch ber Rager ichaute finfter barein.

Erst als sie nach einem scharfen Galopp sich der Parkseite näherten, welche dieser Gegend zugewendet war, hob die Gräsin den bisher gesenkten Kopf wieder empor, und indem das freundliche Lächeln, welches heut Worgen so oft ihr Gesicht erhellt hatte, noch einmal durch die Züge flog, schob sie den kleinen schwarzen Hut, der ihr silbergraues Haar bedeckte, ein wenig nach hinten und sagte: "sind wir nicht Thoren, Hubert, uns so niederdrücken zu lassen? Vorbei, vorbei! Das ist nun einmal hin und in Gottes Hand. — Laß uns mit vergnügten Gesichtern nach Hause kommen!" setze sie hinzu und ließ die Reitpeitsche mit leichtem Schlag aus ihr schäumendes Pserd fallen, so daß es wiehernd und kopfschittelnd wieder in den kurzen Galopp siel,

Dh. 200 y Google

vor bem niedrigen hölzernen Gatterthor in der Umfriedigung des Parts scharf anseste und im zierlichen Sprunge leicht hinüberschoß.

Muf bem runden fleinen Rasenplate bruben bielt bie Dame an und mandte ihr Thier um, fo daß fie auch noch ben Spruna von Suberts Bferd bemertte und mit einem "Bravo!" belohnte. Das Thier bes Reitfnechts aber scheute und machte bem Menichen fo viel zu ichaffen, daß die Grafin endlich lachend ben Ropf fcuttelte und ibm gurief: "laß es gebn, mein Cobn, fo thut fich's nicht. Reite außen berum nach bem Lebnbof: mir find aleich ba." Und indem fie ihr Pferd in den langen ichmalen Weg lenfte, der vom Rasenplat aus an der Rudseite des Barts zwischen einer prachtvollen, bichten und hohen Dornhede und einer boben Gebufdwand entlang lief, und ce bann liebkofend auf ben blanken Sals flopfte, fprach fie zu Subert gewendet halb fpottifd, balb ärgerlich weiter: "ich weiß nicht, wohin bas alles will! Reiten tonnen fie auch nicht mehr, bie Denfchen, - mas tann man benn eigentlich noch?" - "Den Mund aufreißen und Rebensarten machen, Erlaucht," verfette ber Alte launig im Meiterreiten. -

Es war ein paar Stunden später. Die Sonne des Oktobertags hatte sich bereits so tief gesenkt, daß die Wege des Parks
und die dichten Gebüschpartien im milden Schatten ruhten; aber
desto voller und wärmer, wie mit heller Freude, übergossen ihre
Strahlen den hohen Wall, welcher früher eine Urt von Besestigungswerk, jest nur eine großartige Wehr gegen die Wasser des
Sees bildete, der sich, von einem raschen Flusse genährt, mit
lustigen Wellen theils am Park entlang zog, theils durch eine
große gewölbte Dessnung des Walls hereintrat und sich drinnen
zwischen den kleinen Wiesen und Wäldern zu einer spiegelnden
Fläche ausdehnte. Als Besestigungswert hatte der Wall augenscheinlich schon lange nicht mehr gedient, denn von einer Brust-

wehr war keine Spur zu sehn, und der breite Gang war zu beiden Seiten mit alten hohen Linden besetzt, welche ihn stets schattig und angenehm im Sommer, im Herbst und Frühling aber windsrei erhielten. Es war eine Promenade, wie sie eine Dame nur wünschen kann.

Das schienen auch die beiden jungen Mädchen szu benten, welche sich zu dieser Stunde in der Allee befanden und sich der Annehmlichteit ihres sesten, trocenen Weges, wie der wundervoll klaren, milden Luft erfreuten. In ihre Shawls gehüllt gingen sie schweigend und sest aneinander geschlossen auf und nieder; jede hatte den einen Arm um die Freundin geschlungen, und wenn ihre Blicke die Landschaft draußen verließen, wandten sie sich lächelnd und voll innigen Verständnisses einander zu, als wollten sie auch ohne Worte sich immer aus neue sagen, wie wohl ihnen sei in solcher Gegenwart, in dieser Umgebung.

Endlich traten sie an das steinerne Geländer, welches den äußern Rand des Wallganges gegen das Wasser zu einsaßte, und blieben dort, indem sie ihre Umschlingung lösten, noch immer stumm neben einander stehn. Die Eine saltete ruhig die Arme über die Brust; die Andere lehnte sich an das Steingesims, stütte den Ellenbogen darauf und legte die Wange in die Hand. Und so schauten sie hinaus in die Landschaft. Er war eine weite wellensörmige, hie und da von kleinen Wäldchen unterbrochene sruchtbare Flur, die sich links dis an die Wälder erstreckte, in denen wir am Worgen der alten Gräsin begegneten. Rechts dagegen zeigten sich in nicht großer Ferne Kirchen und Häusermassen eines bedeutenden Fleckens, und unmittelbar dahinter erhob sich noch im vollen Sonnenglanz das Waldgebirge. Auf einer seiner Borhöhen ragte ein alter Thurm über anklebendes, zerrissenes Gemäuer noch jett tropig und dunkel empor.

"Was ist bas?" fragte nach einiger Zeit die Dame, welche

sich an das Gesims gelehnt hatte, indem sie, ohne ihren Kopf von der Hand zu erheben, mit dem grünen Fächer auf die Ruine deutete. — "Das ist die Hirschegg — die Stammburg; habe ich sie dir noch nicht gezeigt, Diana?" gab die Andere zur Antwort; die Stimme war eigenthümlich sanst und melodiös und entsprach durchaus dem Eindruck, den ihre ganze Erscheinung machte, die hohe schlanke Gestalt mit dem kleinen, leicht zur Seite geneigten Kops, das Gesicht mit der kaum durchschimmernden Röthe auf den weichen, nicht schönen, aber überaus lieblichen Zügen, und vor allen das große, braune Auge mit seinem so milden, sammetweichen Blick.

"Rein," versette Diana jest auf ihre Worte, "bu haft es mir noch nicht gezeigt. Und wie folltest bu auch? Gind wir boch feit bem erstenmal nicht wieder bier gewesen; und ba rief man uns ja zu beinem Coufin ab, Margot." - "Ab!" fprach biefe und leate ben Arm wieder um die Freundin, und beugte bas Geficht mit einem schelmischen Lächeln zu ihr nieber. "bas ift alfo icon ein Zeitpunkt für bich, nach bem bu rechneft?" - "Rebe feinen Unfinn, Margot!" fagte Diana verbrieflich und schüttelte ben Ropf; "wie foll ich benn sonft rechnen, wenn ich nichts von Montag, Dienstag und ben andern lieben Wochentagen weiß? Denn bavon erfährt man ja in biefem gesegneten Sause nichts. Und bas ift gut," fuhr sie fort und richtete fich auf. "Ich habe es bei meinem verehrten Berrn Onfel jur Genüge erfahren, welch eine Qual in biefen Tagen liegen tann. ,Morgen ift Sonnabend,' bieß es, ,ba fabrt man in bie Stadt. - Morgen ift Montag, ba faen wir Baigen. - Morgen wollen wir - ab, Donnerwetter! Morgen ift ja Mittwoch, ba geh' ich auf die Jago! Du mußt bis übermorgen — nein, bis jum Connabend marten; bas ift ber Stadttag, liebe Richte! Und weil es Mittwoch und nicht Samstag mar, bekam ich meine

Wolle nicht und fonnte meine Arbeit nicht nicht zum Geburtstag meiner Tante, der Stiftsdame, beendigen, was sie mir auf ihrem Todbette noch gedenken wird."

Margarethe, ober wie die Freundin sie nannte, Margot lachte. "Immer noch die alte Spötterin, Diana!" rief sie mit dem Finger drohend. "Was würde Mademoiselle Chenaud sagen ober gar Schwester Rosalie!" — "Spott? Bah, Margot, teine Ibee! Bitterer Ernst ist's und bittere Wahrheit! Du fannst dir nicht vorstellen, wie diese alten Leute sind; und was aus mir bätte werden sollen, wenn deine Großmutter mir nicht hier bei euch ein Usil eröffnet, weiß ich in der That kaum zu denken. Aller Wahrscheinlichkeit nach aber die leidende Gattin eines der rothnasigen Jagdgesellen meines Ontels, oder die steise Gemahlin eines der alten hochadeligen und sehr gichtbrüchigen Hagestolze, die sich mit meiner Tante Abends am L'Hombretisch zanken. Eine andere Aussicht gab's nicht, und darum geh' ich auch mein Lebenlang nicht wieder in dies doppelte Heirathsbureau."

Sie waren lachend in den Gang zwischen den Bäumen getreten, den die untergehende Sonne mit einem so vollen und glühenden Licht erfüllte, daß die beiden Mädchen sich geblendet ab- und den Stusen zuwandten, die vom Ball in den Park hinabsührten. "Boshaft — nedisch — und schön, wie eine Seeziungser!" bemertte Margarethe im hinuntersteigen heiter; "mein Cousin dat recht — so dist du. Ten hast du, glaud' ich, schon bestrickt, Diana! Und er gehört wenigstens nicht in jene Untitensammlung." — Diana lachte, aber als sie jeht drunten am Seeuser waren, blieb sie, statt weiterzugehn, plöplich stehn, hob den Kopf auf und sah der Freundin mit einem sorschenden Blick ihrer prachtvollen blauen Augen so scharf und plöplich ins Gesicht, daß diese unwillkürlich den Blick sente, während sich ihre Stirn und Wangen mit einer seisen Köthe überzogen.

"Bift bu eifersuchtig, Margot?" fragte Diana nach einer fleinen Baufe mit fo ichalthafter Betonung, daß die Undere überrascht wieder auffah. — "Eifersüchtig?" versette sie verwundert; "auf wen? Begbalb?" - "Margot - Kind, verstelle bich nicht fo! Auf wen benn fonft, als auf mich, die Geejungfer, und awar beines Coufins wegen ?" - " Sugo, meinft bu?" ricf fie und iduttelte berglich ladend ben Ropf. " Sugo und ich? Diana, du haft munderherrliche Ginfalle! Sugo und ich, bie wir fast als Bruder und Schwester mit einander auswuchsen nein. Gott weiß, baran baben wir beibe niemals gedacht! Diemals!" fette fie eifrig bingu. "Wir baben uns febr lieb und fonnten, glaub' ich, viel für einander thun und dürfen ftets auf einander rechnen. Aber von einer Beirath und den aktompagnirenden Bergensgefühlen fteht in unferm Freundschaftsvertrage fein einziges Wort." Diana mandte fich ab, und den Arm ber Freundin in den ihren ziehend, ging fie mit ihr in einen Pfad binein, ber fich unter bichtem Gebuich von bier aus bis in bie offenern Bartien bes weitläufigen Barts jog und icon mit tiefer Dämmerung erfüllt mar.

"Weißt du," fing sie nach einigen Schritten wieder an, und es war fast, als ob ihre Stimme leise zitterte, so eigenthümlich vibrirte sie, "eigentlich ist mir dies Bekenntniß lieb, Margot. Und weißt du auch weßhald?" suhr sie fort und erhob ihr Gessicht zu dem der Andern, die ein wenig größer war, und sucht ihre Augen mit einem slammenden und doch auch wieder zärtlichen Blick. "Sieh, es ist lächerlich, aber es ist einmal so. Ich bin eigensüchtig — grenzenlos eigensüchtig, Margot! Ich weiß, daß du mich sehr lieb hast, aber ich will das auch! Ich will die Höchste und Erste sein in deinem Herzen und in deinen Gedanten, denn ich habe dich auch so lieb, mein schlanses Zaubertind! Und ich kann nicht theilen! Ich könnt' es nicht ertragen, jemand

anders neben ober über mir in beinem Bergen zu wiffen! Ich mußte bir gang entsagen, wenn ich bich nicht mehr gang für mich hatte, und mußte mir auch bas Berg barüber brechen!" schwieg tief aufathmend, und erft, als Margarethe nach einer Weile mit ber Sand leicht über ihren Ropf streichelte und mit befangen klingender Stimme flufterte: "bu liebe, thorichte kleine Phantaftin!" blieb fie ploglich ftebn, ergriff ungeftum die beiben Sande der Andern und fragte bringend: "bor' Margot, bas betenne mir - bist bu wirklich noch frei und mir treu, wie bu es mir bamals im Rloftergarten fcmurft? - 3d habe bas für wahr genommen und behalten, Margot!" Sie fah dabei ber Freundin mit einem forschenden, fcarfen Blid ins Geficht und fuchte ben Ausbrud beffelben zu erkennen. Allein bie Dammerung war bereits ju tief, und indem entzog Margarethe ihr auch Die Sande, umfaßte fie beftig, fußte fie mehreremale auf Lippen und Augen und rief bann mit einem lebhaften, muntern Tone: "aber fah man je eine folche liebe tleine Thörin! Wie follte ich benn dir nicht treu fein, Diana? Saft bu nicht meine langen - langen Briefe und jest mich felbit?"

Diana wandte sich den Kopf zurückwersend und mit einer hestigen Bewegung ab und ging, die schlanke Gestalt sest in ihren Shawl gewickelt weiter. "Laß es also gut sein, Margot," bemerkte sie nach einer Bause. "Du machst mir jest zuweisen dem Borwurf, daß ich mich verändert; aber könnte ich dasselbe nicht mit größerem Recht von dir sagen?" — "Wie so, Diana? Ich weiß nicht, was du meinen kannst," war die verwundert klingende Antwort. — "Nun, woher ist denn diese oftmalige Zerstreutheit und Träumerei über dich gekommen, dies schwermüthige Sinnen und das erschrockene Aussahren, wenn man deine Gedanken oder Träume unterbricht? Du willst mir doch nicht einbilden, daß es immer so gewesen?" seste sie lebhast hinzu.

Margarethe ichaute eine Weile gebantenvoll por fich bin, wo ber Bfab fich in einen noch ziemlich hellen Raum öffnete, und erft bann versette fie milbe: "bu magft recht haben, liebes Berg. Aber bas Bober weiß ich felbit nicht. Es mußte benn fein, weil es wieder allerlei Trubes in meiner Kamilie gegeben, und die Groß: mutter mir in den letten Tagen vor deiner Ankunft auch grade viel von meinen seligen Eltern ergablte. Ich tann bas nicht fo ichnell überwinden, mein Berg! - Sieh," fubr fie fort, ba Diana ichweigend guborte, und ichlang ben Urm um fie, "von Mitte Geptember an war die Tante Leopoldine brei Wochen lang mit bem ungludlichen Ontel bier, ber schwächer und hinfälliger an Beift ift als je. - Much Ontel Birscheggs Spoodondrie - ich sollte wohl beffer Schwermuth fagen - beffert fich wenig ober gar nicht, fo baß er feit vorigem Berbft meinen Besuch ablehnte und, wie mir Sugo neulich fagte, oft viele Tage lang auch feins von den Rindern . feben mag. - Das find nur ein paar Buge, liebes Berg."

Indem traten sie aus dem engen Psade in die breite, noch immer ziemlich helle Allee, welche von links nach rechts den ganzen Park in grader Linie zu durchschneiden schien, und in demselben Moment kam von rechts der eben zurückschrende Forstmeister ihnen so plötzlich entgegen, daß die Damen erschrocken zur Seite wichen und auch der junge Mann bestürzt seinen Fuß zurückzog. Doch als im nächsten Augenblick die ihn erkennende Margarethe überrascht ausries; "mein Gott, Gerhard?" — lüstete er auch bereits den leichten grauen Hu und versette artig: "ja, Comteß Margot, ich din heut Morgen zurückzedommen. Ich will nicht surchten, daß ich Sie erschreckt habe!" Und mit einer leichten Berbeugung schritt er vorüber und versor sich bald in den nächsten Seitenweg.

"Wer war benn bas?" fragte nach einer Paufe Diana verwundert, und auch ihr Blick, der sich jett von dem verschwin-Hoefer, Auf beutscher Erbe. I. 2 benden Mann auf die Freundin zurückwandte, sprach das gleiche Gesühl aus. — Margarethe erhob das bisher gesenkte Auge. "Das ist der Forstmeister der Grasschaft," entgegnete sie, "und heißt Gerhard Wolthusen." — "Und den nennst du so kurzweg Gerhard, und er darf dich Margot nennen, wie disher nur ich dich genannt?" fragte Diana auß neue voll Lebhaftigkeit. — Margarethe lächelte. "So hat er ein größer Recht dazu als du," versetzte sie neckend. "Denn schon meine Wärterin nannte mich so, und Gerhard war ihr Ussissen. Er ist im Schlosse ausgewachsen," setzte sie wie zur Erklärung hinzu, "und ich weiß noch sehr gut, wie er mich Winters durch den Schnee zum Sis des Sees trug und dort treulich Hugos und meine Ausgelassenbeit bewachte."

Sie gingen die Allee entlang und bogen dann in eine andere ein, welche sie in der Ferne die hohe dunkle Masse des Schlosses erblicken ließ. "Aber ich sehe nicht ein, was das alles mit eurer jetigen Stellung zu einander zu schaffen hat," bemerkte Diana ziemlich wegwersend. "Diese Vertraulichkeit mit den Namen scheint mir unendlich überslüssig."

Margarethe schüttelte nach einem langen, beinah trüben Blick auf die gereizte Freundin leise den Kopf. "Es sind nicht allein die Spiele, die uns verbanden," sagte sie dann sanst; "Gerhard Wolthusen ist auch mein Lebensretter. — Siehst du, bort war's," suhr sie fort und beutete auf eine Gruppe hoher Tannen, welche sich im Hintergrund eines Rasenplates erhob; "von den Bäumen dort hatte ein heftiger Sturm den einen entwurzelt und so schwer gegen einen andern gesehnt, daß er entweder die Stüge zerbrechen oder sich lösend, im Sturz alle Anlagen umher zerstören mußte. Daher waren morgens gleich die Körster und Arbeiter darüber her, ihn unschäblich auf die Erbe zu bringen. Die Großmutter und meine Mutter standen dort

hinten; ich, das siebenjährige, neugierige Kind, war näher herangelausen, grade als die Masse in Bewegung kam und durch das Reißen eines Taus sich in der Richtung nach meinem Platz zu senkte. Ringsum schrieen sie auf, ich schrie auch selbst, aber ich stand wie gelähmt und sah das surchtbare Gezweige schon über mir. Da sprang Gerhard herbei und schleuderte mich sort, nicht um eine Sekunde zu früh; denn im selben Augenblick sast schulg auch der Stamm nieder und ein Zweig zerschmetterte des treuen Menschen Arm. An seinem Lager war's, wo meine Mutter zu mir sagte: "das darst du ihm nie vergessen, Greichen, wie ich es ihm nie vergessen werde! Achte ihn wie deinen besten Freund, deinen wahren ältern Bruder."

"Du haft viele Bruder," bemertte Diana nach einer Baufe spottisch, und um ihren Mund und ihre Augen trat ber auch sonst bemerkbare bochmuthige Bug in voller Scharfe berpor, fo daß die außerdem tabellose und vollendete Schönheit ihres Gefichts badurch nicht wenig beeinträchtigt murbe. - Margarethe erhob ihren Ropf. "Spotte nicht!" rief fie erregt aus. "Bollte Gott, ich hatte einen Bruder von Gerhards Werth! Den erfennen alle und vor allen auch meine Großmutter und mein Ontel hirschegg. - Damals mar Gerhard eben Gehülfe bei einem unferer Forfter geworden," fprach fie ruhiger weiter; "als er von feiner Bermundung genesen mar, stellte ihm meine Groß: mutter frei, mit ihrer Unterstützung eine andere Laufbahn zu be-Er nahm bas bantbar an, aber nur insofern, bag er treten. fich mit seinen schönen Renntniffen auf eine Forstatabemie begab, eifrig studirte und bann ein Sabr lang reiste. Als er, furg nach meinem Abgang ins Kloster, zurücktam, übertrug man ibm bie Forstmeisterstelle. Das ift alles."

"Nun ja," sagte Diana achselzudend, "wer läugnet benn bas alles? Es ist also ein recht braver Mann und für euch

2 \*

von Werth. Aber Diener ist Diener, ob ein wenig höher, ob ein wenig tieser. Euere Wege sind äußerlich wie innerlich geschieden, — wo tresst und seht ihr euch?, Und wenn er ein so verständiger Mensch ist —." — "Du irrst dich wieder," unters brach Margarethe Dianas Worte. Ihre Stimme klang jest kalt und ruhig, allein das dunkle Erröthen ihres Gesichts vermochte nur die wachsende Dämmerung zu verbergen. "Du irrst dich wieder, mein Herz. Du wirst ihm oft begegnen, so gut wie wir; denn es hängt nur von ihm ab, ob er Abends bei der Großzmutter im Salon erscheinen will."

"Ah — viel Bergnügen!" versetzte Diana bitter. "In der That, ich sinde hier bei euch einige ganz wunderbar freundliche und bürgerliche Züge! — Möglich, daß es meine früheren und späteren Erzieher verabsäumten, mich dieselben verstehn und würdigen zu lassen. Bielleicht auch recht schade! Aber ich kann nicht helsen — ich versteh's nicht!"

Jebes weitere Wort und auch Margarethens etwa beabsichtigte Entgegnung ward in diesem Augenblick durch hastige Schritte unterbrochen, die auf den Steinplatten der Schloßterrasse, unter welcher sie standen, vom rechten Schloßslügel daher kamen. Dann folgte eine schwetternd hinausgeblasene Jagdsansare, und darauf rief Hugos lustige Stimme: "wo sind denn die Mädchen, Gerhard? — Soll mich der Teusel holen, wenn die zauberische Rixe nicht meine arme kleine schüchterne Cousine mit sich in ihre Grotten und Paläste gezogen hat!"

Wie sich auch die Stimmung der beiden Mädchen im Lause ihrer Unterhaltung verändert hatte, vor der Weise und den Worsten des frohherzigen jungen Verwandten hielt weder Vitterkeit noch Verstimmung Stand. Lachend riesen ihm beide ihren Abendgruß hinauf, und lustig aufjubelnd stürmte er ihnen entgegen, die Stusfen binab. Gerbard blieb droben stehn.

### Bweites Kapitel.

#### Der Lindenhof.

Es war wirklich auch nothig gewesen, daß ein erheiternbes Glement in bas Leben tam, wie es auf Schloß Ronigshofen in ben letten Wochen geführt worden war. Es war niemals fo ftill gewesen, seit die alte Erlaucht, früher als Gemablin bes letten regierenden Grafen, Wolf Chriftoph, und nach beffen Tode als Wittwe bier lebte. Ihr Rang und noch mehr ihre Gefelligteit, die bobe Achtung, in der fie überall ftand, die Liebensmur: bigfeit und achte Bornehmheit, welche bie alte Dame von jeber ausgezeichnet hatten, mit benen fie jedermann bei fich aufnahm, jedem fein Recht widerfahren ließ und es ihm bei fich fo bebaglich zu machen wußte, wie es feine Stellung, feine Lebens: weise verlangte - bas alles hatte bie gange Nachbarschaft burch: brungen und einen großen Rreis in Ronigshofen und bem bortigen Leben feinen gefelligen Mittelpunkt finden laffen. Belt verweilte gern bei ber ,alten Erlaucht,' wie man fie Landein und aus nannte, und besonders die jungen Leute mußten fich nichts Befferes als einen Aufenthalt in bem weitläufigen Schloß, ein beiteres, oft ausgelaffenes Dahinleben unter ben Augen ber

wohlwollenden, selbst zu allem Scherz ausgelegten Dame, mit Freunden, Berwandten und Bekannten, die stets daselbst zu finzben waren. Seit Menschengebenken, das heißt, seit Gräfin Charslotte vom letten Pariser Frieden und der Berheirathung ihres Stiefsohns an ununterbrochen hier residirte, war Königshosen niemals ohne Gäste gewesen.

Das batte fich nun feit einigen Jahren aber nach und nach Die Alten waren gestorben ober nicht mehr zu Ausflügen geneigt; bie Jungen waren alt geworben und fingen an, ber früher in diefer Gegend ziemlich unbefannten Dobe gu folgen und ben Winter in irgend einer größern Stadt, ben Sommer auf Reisen ober in Babern zuzubringen, wobei sie naturlich von der jett heranwachsenden Generation begleitet murben. Dazu kamen nun auch mancherlei Familienereignisse — ber Tob bes einen Bermandten, bie unheilbare Krantheit eines andern; ber Stieffohn ber Erlaucht, ber jest regierenbe Reichsgraf, lebte, wenn er dabeim mar, auf ben größern und reichern Besitzungen, zu benen bies alte Stammgut trop seines großen Umfangs und seines angemessenen Ertrages noch lange nicht geborte. Die Tochter ber alten Grafin mar auch por Jahren gestorben, und bas heranwachsende Kind berfelben, Margarethe, tam von ihrem vierzehnten bis zum achtzehnten Jahre nach alter Familiensitte zur Bollendung ihrer Erziehung in ein frangösisches Klofter. gleicher Zeit etwa ging auch Hugo, ber bisher mehr in Königshofen als bei seinen Eltern gelebt, auf die Universität und von ba auf große Reisen, und bamit ward es im Schloffe fo ftill, baß Grafin Charlotte fich gar nicht brein zu finden mußte. 3mar wuchs tein Gras auf ben Sofen - bafur forgte bie febr aufmertsame und ftrenge Gutsverwaltung - aber die Diener bodten gelangweilt umber, die Bferde murben fteif in ben Stallen, und all bie Brachtgemacher öffneten fich nur noch, wenn fie geluftet wurden, ober bie hausmeifterin es fur nothig hielt, fie einmal wieber von Grund aus ju reinigen.

Run mar Margarethe bereits feit Rahr und Tag gurudgetehrt, und seit dem Frühling auch Sugo wieder in der Beimat erschienen, allein ber Lettere mar burch ben Tob ber Mutter niebergebrudt, ber in feiner Abwesenheit erfolgt mar, und als fein frober Sinn und fein fraftiges Berg biefe Trauer übermunben, hielt ihn die Sorge um ben Bater gurud, ber, wie mir fcon hörten, seit bem Tobe feiner Frau in finfterer Schwermuth und Einsamkeit babinlebte. Margarethe aber zeigte von vornberein neben aller Jugendluft und Beiterfeit auch fo viel Ernft und - bie Gefellschafterin ber alten Erlaucht nannte es mit höchster Unerkennung: Gesetheit - baß bie Großmutter mehr als einmal ben Ropf ichuttelte und alles Mögliche versuchte, ihre Enfelin, wie fie es bieß, aufzuweden. Es half aber nicht viel; Margarethe blieb ftill. Sie mar mohl heiter, jedoch nur felten wirklich munter und luftig, felbst ihr Scherz und ihre gelegentliche Rederei behielten ftets etwas Gehaltenes; und zu Zeiten traf man fie in einer fo tiefen Traumerei ober gar Schwermuth, bag bie Er= laucht zuweilen barüber fogar gan; boje und heftig werben tonnte.

Die alte Dame war aber eine kluge Frau und Margarethe nicht das erste junge Mädchen, das unter ihren Augen herangewachsen und in die Welt getreten war. Sie wußte zwar nicht, wie und zu wem der Enkelin Herz von Liebe ersaßt sein könne, allein sie dachte doch an diese Möglichteit und befragte das Mädschen, da die gedrückte und gedankenwolle Stimmung desselben ihr einmal besonders auffällig ward, in ihrer offenen Weise gradezu, wernst und eindringlich nach dem Zustande seiner Gesühle. Marzgarethe erröthete ties, erklärte aber ziemlich gesaßt und bestimmt, daß sie bisher sich zu niemand inniger hingezogen sühle, an nies mand mehr und lebhafter benke als an alle Welt.

"Dein Rind," batte bie Großmutter ba gefagt, inbem fie ibre Augen mit burchbringendem Blid auf bem Geficht ber Entelin ruben ließ, "ich brange mich nicht in bein Bertrauen; ich bin immerbin nicht beine Mutter, und weiß febr aut, baß in bergleichen Dingen felbst bas gartlichste Rind auch por ber gartlichften Mutter feine Gebeimniffe bat. Das Gegentheil, ben Bunich, baß ein Kind nie etwas verberge, findet man nur in bummen Romanen ober bei eben fo bummen Menichen, Die romanhaft benten und handeln. 3ch aber habe bas Bertrauen gu bir, baß bu, wo bu bich auch bewegft, mit wem bu gufammentriffft, ftets beiner Ehre und beiner Familie eingebent marft und es bleibst. Es braucht tein Graf ju fein," hatte fie lachelnd bingugefett; .. aber es muß ein ehrenwerther Mann fein und in felbständiger Stellung, ben bu erwählft; fonft geb' ich bich ihm nicht. Das ift nun also abgemacht. Aber Gins will ich bir noch fagen," hatte fie weiter geredet, mahrend ihr Blid wieder ernster wurde. "Es' sollte mir leid thun, wenn bu an beinen Coufin Sugo bachteft. Daraus wird mit meinem Willen nie etmaa."

Da hatte Margarethe zuerst verwundert ausgesehn, dann, wie die Großmutter ihre letten Worte noch ernster wiederholte, herzlich gelacht und endlich ungefähr in derselben Weise, wie sie es am Eingangsabend unserer Geschichte zu Diana that, sich offen über die Grundlosigkeit dieser Annahme ausgesprochen.

"Das beruhigt mich sehr!" hatte die alte Dame heiter entgegnet. "Siehst du, mein Kind, sein Bater, Graf Wolfgang, denkt, wie ich weiß, sehr ernsthaft an eine solche Verbindung, wahrscheinlich, weil du ihm so sehr gefällst. Denn im Uebrigen sehe ich keinen Grund dafür; Hugo erbt das Majorat und nach menschlichen Aussichten auch das unsere dazu, und du bist nur ein armes Fraulein, während Hugo doch trot des großen Besites grade auf Geld sehen muß. Verwandtschaftsehen mag und will ich aber auch nicht, habe das Graf Wolfgang schon angebeutet, und daher war es mir im Frühling ordentlich lieb, daß Hugo so schnell wieder fortging. Schon die Ehe deiner Mutter mit seinem Oheim war mir nicht recht, und ihr beide seid ja nun gar richtig Better und Cousine."

"Da mußte ich jemand fur ihn," bemerkte Margarethe la-"Reich wie Crofus, Großmama, icon wie ein Engel und gang bagu geeignet, seinen Uebermuth gu brechen und ibn jum gehorfamen Sausberrn ju machen." - "Run?" fragte bie Erlaucht nach einer Baufe, ba bas Mabchen lächelnb, aber schweigend vor fich binfab. - "Es ift Diana Raufberg, Großmama," fagte fie munter aufschauend. - "Wie benn, beine Freundin und Korrespondentin, die wir im Berbft bier erwarten, Gretchen?" - "Gewiß, Großmama! Sie ist reich, schon, flug und beiter, und wie du ja weißt, in ihrer Stellung bei ben alten Bermandten bochft ungludlich. D, wenn ich bas erlebte!" feste fie, in Die Sande ichlagend und mit einer Luftigfeit bingu, wie man fie felten ober nie an ihr bemerkt hatte, "meine beiben liebsten Menschen vereint und mir so nabe! Da konnte ich Tag und Racht jubeln und neden! Bare fie nur erft bier!" - Die alte Dame brobte mit bem Finger, lachelte aber febr gufrieben. "Gretchen, Gretchen!" fprach fie; "muß ich bich jest baran mab= nen, die Debors zu mahren, und warft noch vor einer Minute ber ftillfte Unftand von ber Belt?" - "D war' fie nur erft bier, Großmama, und batte ich auch Sugo bei uns!" rief fie und ichlang bie Urme um ben Raden ber Großmutter und bebedte ihre Lippen mit beißen Ruffen.

Seitdem war von alledem nicht weiter die Rede gewesen und das Leben seinen gewöhnlichen Beg gegangen. Margarethe erschien wieder heiterer, die Großmutter daher auch zufriedener als in ber letten Beit, und ba um die Mitte bes October Diana endlich eintraf, ichien bas Leben auf Konigshofen mirklich mieber ein regeres und bewegteres werden zu wollen; andere Befuche ftanden in Aussicht und ploglich ftellte fich auch Sugo ein, ber bem Buniche feines Baters gemäß nach einer an Ronigshofen arenzenden Besitzung gegangen mar, um sich zum erstenmal in einer selbständigen Verwaltung zu verfuchen. Doch wie es gu= weilen geht - auch biefe Soffnung auf eine erfreuliche Beran: berung ichien wieder fehl zu ichlagen. Die Befuche blieben aus, bas Wetter marb, wie in biefer Jahreszeit gewöhnlich, regnerisch und veranderlich, die wenigen Sausgenoffen fanden fich auf die Bimmer beschränft. Die Madden batten, wie üblich, viel allein mit einander zu vertehren und fich nach der anderthalbjährigen Trennung aus- und einzusprechen; bie Gesellschafterin ber alten Dame, eine zweite, welche feit bem Frühling bei Margarethen eine abnliche Stellung einnahm, machten ben Rreis zwar größer, aber nicht belebter, und Gerhard, ber einzige Sausgenoffe, welcher seiner Bilbung nach zeitweise bem Damenfreis fich batte anschließen tonnen, war in Geschäften abmesenb.

Daher hatte Gräfin Charlotte, als sie bem Nessen zusällig am Walbe begegnete, ihn mit aller Dringlichkeit und Herzlichkeit zu einem Besuche ausgesordert, ohne dabei an Margarethens Pläne zu benten, und ihn mit wahrhafter Freude empfangen, da er Albends wirklich erschien. Und eben daher war ihr auch Gerhards Rücksehr willkommener gewesen als jemals zu einer and bern Zeit. Denn sie wußte ihn gern um sich, da sie nicht nur mit seinem Wesen und Schassen zusällen zusrieden war, sondern ihn wahrhaft achtete und liebte, wie es der treue wackere Mann verdiente. Es gab bergleichen "bürgerliche Jüge," wie Diana es nannte, bei der alten Dame noch mehr als einen. Sie war vorurtheilsfrei wie wenige ihrer Alters und Standesgenossen,

und von dem sogenannten Abelsstolz wußte sie gar nichts. Dazu war ihre Familie zu alt, ihr Rang zu hoch, ihr Charafter zu traftvoll und selbstbewußt. "Bildung und Charafter bestimmen den Umgang," pflegte sie zu sagen. "Damit hat der Stand nichts zu thun. Wir können nicht alle Fürsten und Grasen sein."

Da fagen fie benn nun zusammen bie jungen Leute, und Sugo machte ber Erwartung, welche man von ibm begte, und zugleich auch feinen eigenen Berbeißungen alle Gbre. Es gab mehr Luft und auch Ausgelaffenbeit in Konigshofen als feit mancher Reit; burch Bart und Cee, burch Gelb und Balb ftreifte ber frobliche Bug bald zu Fuß ober Pferd, bald im leichten Boot ober Jagdmagen umber; balb nur jum Bergnugen, balb um einen Besuch zu machen und andere Genoffen berbeizugiehn, die Sugo nab und fern aufzufinden mußte. Dabeim ballten bie boben Rimmer und Gale, die weiten Corridore und Treppen wieber von Musit und Gefang, von nedischen Scherzen und froblidem ·Gelächter, von Tang und Spiel. Und wenn fich einmal ein einsamer Tag fand, wo auch die Witterung feinen Ausflug gestattete, so batte man so viel zu plaudern und fand im engen Rreise so viel Unterhaltung, daß die Beit rasch verging und niemand fich nach Berftreuung febnte. Auch bann wußte ber iunge Graf Bergen und Ropfe in Bewegung zu erhalten, und Gerhard balf ibm babei, soweit ibm feine Beschäfte und feine Bescheiben= beit eine Ginmifdung erlaubten, gar getreulich.

"Woher nehmt ihr nur all die Wildheit?" fragte die alte Erlaucht zuweilen gut gelaunt. — Und Hugo versetzte lachend: "ich hab's Ihnen ja vorhergesagt, Großtantchen, Sie sollten mich nicht beschwören! Nun geht es unaushaltsam sort! "Ich bin der Bassermann und will — Verloden des Dorfes Schönen!" Mas ließt ihr mich nicht in meinem Reich?"

Es war ein grauer Tag voll bichten, feuchten Nebels, ber

erst nach und nach por bem schärfer werbenden Winde wich und in talten Regen überging; aber in ben Gebuschpartieen und Baumgruppen, welche man jenseits bes Rasenparterres vom Frühstuds= faal aus erblickte, bing er noch in schweren trüben Massen und vermehrte ben melancholischen Eindruck, ben ber gange Barf in feinem Sinsterben machte. Das Feuer im Ramin fladerte und glubte, aber es erwarmte bas große Gemach nicht, und bie Gefellicaft war froftelnd und ichweigend um ben Frühftucktifch versammelt. Man war einmal wieber unter fich; bie letten Gafte batten vor einer Stunde bas Schloß verlaffen und fur die nach: ften Tage ftand tein Befuch in Aussicht. Die alte Erlaucht hatte fich beut Morgen noch nicht gezeigt; Die jungen Leute fagen allein, und als nun auch Margarethens Gefellichafterin ju ihrer täalichen Musikstunde aufbrach, sagte Diana, sich fest in ihre Mantille hullend, ju Sugo: "beut möchte man munichen, baß Sie einmal ftatt aus bem Waffer, aus Feuer geboren maren, um und zu erwärmen."

Er lachte. "Ich sage Ihnen ja, rufen Sie meine Kräfte nicht auf!" versetzte er. "Ich möchte Sie beim Wort nehmen."
— "Und ich Sie auch," entgegnete Diana lustig. — "Ei, an nir soll's nicht sehlen. Ich wüßte schon, was uns warm machen tönnte." — "Und das wäre?" — "Das wäre eine Besichtigung des Schlosses, aber auch von den Kellern dis unter die Dächer. Darnach bin ich schon lange lüstern gewesen, denn es gibt hier Stellen, wo, glaub' ich, nie ein Mensch hinkommt, und die ich eben so wenig kenne, wie ein Anderer. Und dazu wäre heut der Tag," suhr er sort. "Wenn es draußen hell und sonnig, und die Sonne in alle Ecken leuchtet — das ist nichts, oder nur sur die Prunkzimmer. Wer zu den andern Käumen paßt ein graues Licht, wie das heutige. Damit wächst das rieselnde Grausen, das ahnungsvolle Beben in uns selbst,

das gespenstige, dammernde Leben und Weben in den alten Räumen."

"Topp!" fagte Diana nach einer Baufe. 3ch bin babei, ichon um ben Genuß Ihrer poetischen Erklärungen und Illuftrationen zu haben. Rur für bie Reller bante ich. Es ift bier droben schon dunkel genug." - "Auch ich tomme mit," bemerkte Margarethe. "Ich kenne noch manchen Raum gar nicht, obicon ich hier geboren und erzogen bin." - "Wohlan!" rief Hugo luftig. "Die Reller schente ich Ihnen, sonst geht's jedoch bis in bie lette Rammer! Aber eins mache ich gur Bedingung - wir bleiben unter uns mit Gerhard - benn ber muß babei fein als zweiter Ritter! - und bem Kastellan, ber allein alle bie Edlöffer und Schluffel tennt. Dein Fraulein, Gretchen," feste er lachend hingu, "ift mir allgu gart und furchtfam. Und die Erlaucht bat ju thun." Die Damen ftimmten froblich zu, und die Drei eilten auseinander, um hut und Chaml ju holen, Gerhard berbeigurufen und den alten Raftellan gu Nach einer Biertelstunde fanden fie fich in ber großen Salle bes Cberhards Baus gusammen und begannen ihre Banberuna.

Das Schloß war in langen Jahren aus dem ältesten, burgartig mit Thürmen flankirten Gebäude nach zwei Seiten hin zu einer imposanten Masse herausgewachsen. Jeder der alten Reichsegrasen hatte entweder neue Anlagen gemacht oder die vom Borzgänger begonnenen fortgesett und ausgebaut, und die hirscheggskönigshofen waren bei diesem Wert und in dieser Leidenschaft nicht hinter den andern hohen Familien zurückgeblieben, welche im siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert wetteiserten, sich und noch ihre Nachsommen durch solche Prachtbauten zu Grunde zu richten. Königshosen verschlang unermeßliche Summen, und zwar noch bis auf den heutigen Tag, da selbst die Instandhaltung der Gebäude

mehr Kosten verursachte, als das große Bermögen zu biesem Zwed eigentlich gewähren konnte.

Das Bange gerfiel in brei Theile. Der alteste mar bie fogenannte ,Burg', im Biered um ben Lebnhof erbaut und an feinen Eden, wie bemertt, von ungeheuern Thurmen flanfirt, von benen ber eine die Schloftavelle enthielt. Meußerlich ftammte bie Burg aus bem vierzehnten Jahrhundert, mar jedoch im Innern vielfach verandert worden und enthielt noch jest die Brivat= und Bohngemächer ber Familie, wie im untern Geschoß die Bohnunaen ber Beamten, und außerbem Bureaugimmer, Gerichtsfaal, Archiv und Bibliothek. — Daran schloß sich, gegen Westen und in ben Part hinaus ber Jojefsbau', im fiebzehnten Jahrhundert vom Reichsgrafen Wolf Josef II. erbaut und ursprünglich für Gafte und zu Festen bestimmt. Seine auf ber Front und an ber Rudfeite vorspringenden Flügel umfaßten bort und bier ein paar fleine Bofe, von benen die inneren Raume Licht und Luft erhielten. enthielt bas große Gebäude manderlei Wirthichaftsraume. Baft= zimmer und in bem Saupttheil, der im Bark lag, eine prächtige und geräumige Wohnung für ben gegenwärtig regierenden Grafen Leo, wenn er einmal in Koniashofen verweilte. - Bon ber Burg nördlich endlich erstrecte fich ein ungebeurer Bau, welcher nach feinem Erbauer, bem Grafen Wolf Eberhard, benannt und im achtzehnten Jahrhundert entstanden, aber niemals dem eigent= lichen Plane gemäß vollendet mar. Sier waren jest die Speifezimmer, die Raume fur besonders vornehme Gafte und Saal an Saal für große Feste. Bom Corps be Logis aus erstreckte sich ber Sauptflügel ebensoweit in ben Bart binein, wie links ber Josefsbau, und von ber prachtvollen fteinernen Terraffe, die an ber gangen Rudfeite biefes Balaftes entlang lief, hatte man eine wundervolle Aussicht auf die Rasenplate, welche ben Raum zwischen bem Josefsbau und bem Festfilligel ausfüllten, und auf ben weiter hinten fich erhebenden Bark.

Sier begannen bie jungen Leute ihren Weg, und nachbem fie all die Raume in ihrer jest so oben Bracht burchwandert, ben Naabfaal mit feinen riefigen Sirfchgeweiben bewundert, Die Gallerie mit den Abnenbildern durchmessen und über die prächtig frifirten fteifen Gerren und Damen gelacht batten, befahen fie in ben Spielzimmern die Tifche von mundervoll iconer ausgelegter Arbeit. und machten zum Entsehen bes alten Kastellans im ungeheuern Ballfaal, ber ben gangen Reftflugel ausfüllte, einige luftige Schwenfungen und Ronden. Dann famen andere Gemächer an bie Reibe, bas Zimmer, in dem die jugendliche Marie Antoinette Reise nach Frankreich ein paar Stunden geruht hatte, und bas unverandert geblieben mar, wie es die Fürftin damals verlaffen; ein anderes, bas Raifer Jojef II. auf feiner Rronungsreife bewohnt; ein Schlafzimmer mit baranftogenbem Saal, in benen Napoleon einen Tag und eine Nacht lang raftete und feine Befehle für die balb barauf folgende Schlacht bictirte.

So waren schon ein paar Stunden vergangen, dis sie die sein Theil verließen und durch die Bibliothek, welche die Berbindung bildete, in die Burg und den nur selten noch benütten Kapellenthurm binüberzogen. Bon dort ging es dann durch die Räume, welche den Lehnhof begrenzten, an den Gemächern der alten Erlaucht vorüber nach dem Wassenthurm, wo sich alte Wassen, Rüstungen und zerrissene Banner zeigten, und dann solgten sie dem Corridor, der gewölbt und dunkel die zu dem Vorzimmer des Lindenthurms sührte, durch welchen sie in den interessantesten Theil des Gebäudes, den Josefsbau, hinübergehn wollten. Denn dort sanden sich alle die Spielereien vereinigt, welche die Nederei und Frivolität des siedzehnten Jahrhunderts ersand — Zimmer, deren Fußboden und Scheidewand auf Drehscheiben

ruhte, im Täfelwerk verborgene Thuren und geheime Treppen, Berfenkungen, Bande, aus benen bei einem zufälligen Druck auf einen Knopf bem Unvorsichtigen ein Strahl Wasser ins Gesticht sprang, und was bergleichen mehr war.

Als fie in das Borzimmer bes Lindenthurms bineingebn wollten, fühlte Sugo, ber fich, mabrend ber Alte aufichloß, an Die Band gelehnt hatte, ploplich hinter fich, wo der Corridor endete, eine Thur, Die bei bem Duntel bes Ganges von bem Mauerwerk taum zu unterscheiben war. "Salloh!" rief er luftig und flopfte mit ber Fauft baran, daß es dumpf durch ben Sang ichallte, "wußte ich boch, baß wir noch allerlei Geheimnisse finden wurden! Die Thur da hab' ich noch nie gesehn! Bohin führt benn bie?" - Der Kastellan hatte bie Bforte bes Rimmers geöffnet, so daß das Tageslicht in ben Corridor und grade auf die Thur fiel, welche, wie es ichien, von massivem Eisen war. "Die führt in ben Lindenhof, grafliche Gnaden," versette ehrerbietig ber alte Mann. - "Bas! In den Lindenhof?" rief Sugo vermundert. "Ift bas nicht ber Raum gwi= ichen ber Burg und bem Josefsbau, zu bem ber enge Weg neben bem Rapellenthurm hineinführt, ber aber ftets verschloffen ist? Ich bin ein einzigmal als kleiner Junge bort gewesen und wurde gleich wieder hinausgejagt." - "Auch ich habe bie Hofpforte nur einmal offen gesehn und bin nie hineingetommen. Bon dieser Thure weiß ich auch nichts," sagte Margarethe. "Wir tommen hieber nur felten, Diana. Der eigentliche Weg geht burch bas Erdgeschoß in ben Josefsbau binüber."

"Der "Lindenhof' heißt nicht nur der wirkliche Hof zwisschen ben beiden Gebäuden," erklärte Gerhard, "sondern auch die ihn umgebenden Gemächer sowohl hier in der Burg wie drüben. Früher hat, glaube ich, zeitweise Ihr Herr Großvater bort gewohnt, Comteß Margot. Ueberdies sind auch noch alte

Registraturen und unwichtige Partieen des Archivs darin; weiter nichts. Ich bin übrigens gleichfalls seit manchen Jahren nicht dort gewesen; in den Zimmern noch nie," seste er hinzu. "Sie werden nicht geössnet."

"Um so besser!" meinte Hugo lackend. "Wir haben einmal geschworen, alles zu sehen, und sind alle neugierig. Schließ auf, Alter!" — Der Kastellan trat einen Schritt zurück. "Halten zu Gnaden, Herr Gras," sprach er, "das darf ich nicht."— "Das darsit du nicht? Unsinn!" rief der junge Mann ungestüm. "Wer hat das verboten?" — Und der Alte versetze, indem er die kleine Sammtkappe von seinem schneeweißen Haar nahm, ehrsurchtsvoll, aber sest: "das dat Ihro Erlaucht, Gräsin Charlotte, höchst selbst so besohlen."

Die jungen Leute sahen bald ben Alten, bald einander, halb verwundert, halb enttäuscht an. "Was ist da zu thun?" bemerkte Hugo mit komischem Verdruß. "Ich glaube, ich riskir's und gehe zur Großtante hinüber, daß sie selbst uns hilst. Denn—

Da sprach ber Herr von Anderwerth, Stand kühn zu ihrer Seit': "Laßt ab, laßt ab, Frau Königin, Heut ist nicht Tanzenszeit!

"Es liegen zwei vor Eurem Schloß, Die find zu Tobe wund; Die hat verlockt Euer blaues Aug', Betrogen Euer rother Mund."

Die Andern brachen bei diesen pathetisch vorgetragenen Bersen in ein helles Gelächter aus; Diana fragte: "was meinst du, Margaritta, sind wir beibe die armen Berlockten?" — Und Margarethe erwiderte ebenso: "ja, die Großmutter wird sich auch bei dir sur die tanzlustige Königin bedanken, Hugo!" — Der Doefer, Auf beutscher Erbe, I.

Kastellan stand noch immer mit unbebedtem Haupte, und in dem tiefen Ernst seines Gesichts allein zeigte fich feine Spur von Heiterkeit.

Nach einer Pause sagte Gerhard endlich: "Sie haben unzecht, Graf Hugo, hier zu spotten; da drinnen ist der Herr Neichsgraf, Wolf Christoph, Ihr Großonkel, vor langen Jahren eines plöyslichen Todes verblichen, und seitdem ist der Raum abgesperrt. Ich denke es aber vertreten zu können, "suhr er sort, "wenn die Thür für die hier Anwesenden geöffnet wird. Es ist ja dein zukünstiger Gebieter, Dominik," setzte er gegen den Alten gewendet hinzu, und deutete auf Hugo. "Ueber kurz oder lang geht er hier doch aus und ein, wie er will, und wir alle sind ja ernste, theilnehmende Menschen, Angehörige und Freunde des Hauses. Allso in Gottesnamen, Dominik, schließ aus!"

Der Alte schüttelte duster das Haupt, suchte jedoch einen lange nicht gebrauchten Schlüssel aus dem Bunde hervor und stedte ihn in das Schloß. "Und heut grade!" murmelte er dabei. — "Was heut? Was ist heut passirt?" sorsche Diana ausgeregt. — "Es ist heut, glaub' ich, der fünste November, gnädige Dame," entgegnete der Kastellan kopsschüttelnd,, "und an dem Tage, anno 1806, als die Franzosen gegen Preußen marschirten, sand man drinnen Seine Erlaucht toot." Dann zundete er seine Laterne an und drehte den Schlüssel um; die Thür sprang auf.

Ein enger Borplat, ber gradeaus und rechts in schmale Corridore auslief und nur aus einer kleinen Seitenöffnung ein sehr gedämpstes Licht erhielt, nahm die Gesellschaft aus. Bei dem Schein der Laterne sahen sie, daß der Fußboden mit einer ebenen Decke dichten Staubes bedeckt war, und in den Winteln der Wände sich große Spinngewebe ausdehnten, die theilweise aber auch schon verwittert und zerseth herabhingen, denn ihre

Bewohner mochten hier längst Hungers gestorben sein. Nach einigen Schritten in dem Corridor, der sich gradehinaus zog, zeigte sich rechts in der glatten Wand wieder eine Thür, und nachdem der Kastellan hier einen Schlüssel eingesteckt, blies er das Licht der Laterne aus und sagte: "dort hinter den Herrschaften, in der Ede, war vordem die Kanzleitreppe, welche Ihro Erlaucht nachdem hat abbrechen und vermauern lassen. Daher ist est anziett hier auch so dunkel. Hier, "sehte er die Thüre öffnend hinzu, "war das Borzimmer, und hier nedenan," suhr er sort, indem er durch das kleine Echzimmer schritt und eine andere Thür ausstieße, "hier ist der Registratur: und Archivsaal." Sie waren ihm gesolgt und traten ein.

Es war ein großer, hober, gewölbter Saal, ber burch bie beiden breiten Fenfter in tiefen Nijchen ein fehr gedampftes, nur in ihrer Nabe ein wenig belleres Licht empfing. Die Rudwand murbe gang burd enorme, verschloffene Archivschränke eingenommen, mabrend an der Seitenwand und zwischen ben Genftern fich andere, thurlose Raften mit Nachern zeigten, wie man fie in Registraturen zu haben pflegt. Bor ben Fenftern, fo baß fie bas befte Licht empfingen und nur einen schmalen Durchweg in die Nischen offen ließen, ftanden zwei lange Bureautische, baneben auch ein paar mit Leber überzogene Seffel. Weiter mar in bem gangen Raum nichts. Durch die tief binabgebenden Genfter faben fie in einen ziemlich großen, grasbewachsenen und mit durrem Laube bestreuten Sof; links mar die starre Wand des Lindenthurms, gegenüber zeigten fich erblindete, jum Josefsbau gehörende Fensterreiben; rings um den Sof lief eine Reibe bober alter Linden, und in der Mitte ragte ein Stamm empor, wie ihn noch niemand von den Unwesenden so stark und riefenhaft gesehn. weil die Baume jest fast gang entlaubt maren und nur noch. wenige vergelbte naffe Blätter an ihren Zweigen hatten, konnte

man bas alles einigermaßen ertennen. Wenn sie im vollen Laube standen, mußte jede Aussicht abgeschnitten und ber Saal fast bunkel sein.

Das alles war nun tobtenstill, benn in ben abgeschloffenen Sof tam felbst ber Wind nicht hinein, und die Linden standen regungelos mit ihren tablen ichwarzen Zweigen, wie rings bas alte Gemauer, und die Blatter bewegten fich an ihren balbaelösten Stielen nur unter bem riefelnden Regen. Und wie bie jungen Leute nun bort standen in bem weiten, oben, buntlen Raum, mit seinen tiefen Winteln und Nischen, mo ber Staub fo grau und ftill lag und unter ben Stublen und an den Schränfen entlang bie und ba ein fleines Saufden bes gelblichen Burmmehls; als ihnen jeder Blid umber nur die Debe zeigte, wie lange bier fein Menich mehr gewandelt, wie lange feine Sand mehr geschafft und geordnet - wie lange bier tein Sauch eines lebenden Wesens mehr geweht; als sie bann in ben schweigenden Sofraum icauten, auf die ftarren, blinden Mauern und Genster, die ftummen Baume; und als fie bas alles zusammenfaßten und baran bachten, baß ber Lette, ber bier gewohnt, tobt sei wie ber Raum. - lange, lange todt, und feit man ibn binausgetragen, war tein Leben mehr gurudgefehrt - ba überkam es auch die fröhlichen Bergen mit ber grengenlosen Melancholie, mit ber tiefen Trauer, die alles umber erfüllte, die beiden Manner ftanden tiefbewegt, Margarethens Augen waren voll großer Thranen .. und Diana fagte leife, mabrend ihren gangen Rorper ein nervofes Bittern burchflog: "ich weiß nicht - ich weiß nicht! - Aber mir ift, als fei bies einmal ber Ort eines Schreckens gewesen, wie ihn der Tod allein nicht mit fich bringt. Bußte ich, daß und wo im Saufe ein Mord geschehen sein konnte - bier glaubt' ich's." Die leife fie gesprochen waren, die Worte flangen fcredbaft beutlich.

Im nächsten Augenblick suhren alle erschroden zusammen, und die beiden Mädchen schrieen hell auf, denn hinter ihnen ward das Rauschen eines Gewandes hörbar, und als sie sich umwandten, sahen sie den Kastellan tief gebückt und das Käppschen in der Hand an der Thür des Borzimmers stehn, und mitten im Saale, dicht neben ihnen stand hoch aufgerichtet im schwarzen Kleide und langen Schleier die alte Erlaucht. Sie sah bleich und angegriffen aus, und ihre sonst so muntern Augen lagen tief in ihren Höhlen.

"Mein Fräulein von Kausberg," sprach sie mit gedämpfter Stimme, aber man konnte es wieder deutlich im ganzen Raum vernehmen, "Sie haben nur zu recht mit Ihren Worten. Ja, dies ist ein versluchter Ort! Denn dort hinter der kleinen Thür in der Ecke sand heut vor vierunddreißig Jahren der Leibjäger Hubert seinen Herrn und meinen Gemahl hinterlistig und elend ermordet."

Es war wieder todtenstill umher; nur athmete dieser oder der tief auf, als wehre er sich gegen eine schwere, drückende Last, und sie sahen die alte Frau an mit starren, angstvollen Blicken, ob sie denn ihre Borte nicht zurücknähme, ob sie einen Scherz gemacht mit so surchtbarem Ernst. Denn es wußte niemand von diesem Ercigniß, und sie waren doch daheim im Schloß seit ihrer Jugend!

"Es ift nicht recht von euch, daß ihr euch hier eingebrängt und meinen alten Dominit verführt habt, gegen meinen Befehl zu handeln," begann Gräfin Charlotte mit derselben Stimme und in der gleichen starren Haltung von neuem, "allein es sollte nun einmal so sein und — es mußte auch einmal so sein. Dir, Hugo, konnte die That doch nicht lange mehr verborgen bleiben, auch du, Gretchen, mußt doch wissen, was deine Größeltern betroffen, und dich, Gerhard, mein Kind, geht es mehr an

als alle diese. — Es ist auch gut, daß ihr davon ersahrt. — Es haben niemals viele darum gewußt — und jest, wenn unser himmlischer Bater dort den Dominit und Hubert abrust, die beide allgemach zu ihren Jahren kamen, und mich, die ich schon lange müde din und sage: Herr, komme zu deiner Magd! — dann wüßte niemand mehr von der schlimmen That als dein Bater, Hugo, und meine edse, wacere Schwiegertochter, die erslauchte Frau und Gräsin Leopoldine."

Sie batte bas alles febr langfam gesprochen und febr beutlich, als ringe fie, fich auf folde Beife gewaltsam die Faffung wiederzugewinnen, Die burch ben Gintritt in Diese Raume und Diana's Worte fo beftig erschüttert worden war. Run fuhr sie rubiger fort. "Aber auch die find alt," fagte fie mit trubem Ropficutteln, "und es ift mir nicht genug, daß die Acten bei dem Hofgericht in B. liegen. Ich gebe die Soffnung nicht auf, daß die Sache einmal aufgeklart wird, und ich hinterlaffe fie daber meinen Nachkommen und Bettern als das theuerste Bermachtniß. Darum will ich es euch mittheilen, benn ber Tag ift gekommen. Des herrn Wege find munderbar! Subrte er euch doch an dem Tage bier hinein, an dem die That voreinst geschehn, und erwedte er boch auch in mir ben Gebanten, gum erftenmal feit dem Tobe von Gretchens Mutter wieder hieber gu gebn. - Seut Abend will ich euch die Geschichte ergablen, fommt um sieben Uhr in mein Rabinet, alle, die ihr hier seid. -Aber alle, die ihr bier feid," fprach fie die Stimme erhebend weiter und erhob auch ben Ropf und ließ bas Auge mit einem ernsten, fast strengen Blid über bie jungen Leute gleiten, -"ibr gebt mir alle euer Bort, eure Gbre und eure Sand, daß bis zur Entbedung bes Thaters nie ein Wort von dem laut wird, was ihr boren werbet, und auch dann fein Wort mehr

als nothig ift. Denn bas Geschick ber Sirschegg-Königshofen soll nicht im Munde ber Leute sein."

Sie streckte ihre Hand aus und nahm unbewegt den Handschlag von jedem der erschütterten Anwesenden entgegen. Dann
zog sie einen Schlüssel aus dem Gürtel, reichte ihn Hugo und
sagte: "jest schließt die Thür dort in der Ecke auf, tretet ein
und seht alles genau an, damit ihr heut Abend Bescheid wist.
Es ist Wolfs Arbeitskabinet, wo der Mord geschah." Man that
nach ihrem Willen.

Das Zimmer war klein und, da es nur ein Fenster hatte, nicht heller als der Saal. Neben dem Fenster, in der Mitte der Borderwand und ins Zimmer hinein stand ein großer Schreibtisch von dunklem Holz mit vielen Schubladen und Fächern, davor ein seitwärts gerückter einsacher Lehnstuhl. Un der Rückwand, hinter dem Schreibtisch, so daß dazwischen nur ein schmaler Weg zu einer weitern, eisendschlagenen Thür sührte, war ein hohes, leeres Repositorium, und an der Seitenwand endlich ein niedriges Feldbett. Weiter zeigte sich in dem Gemache nichts von Möbeln, und auch kein anderer Ausweg als die eisendeschlagene Thür, welche in ein jetzt ganz leeres kleines Kassenzimmer sührte. Da dasselbe in einem Andau gelegen war, so waren ringsum nur die massiven Wände. Aus dem Fenster sah man hier wie in den übrigen Räumen, beinah dreißig Fuß tief in den Hos spos hinab.

War einmal der Staub im Kabinet fortgewischt worden, oder hatte er sich dort überhaupt weniger angesammelt — er lag nur in dünner Decke, und auf der mit Leder bezogenen Platte des Schreibtisches und auf dem Fußboden vor demselben erkannte man deutlich ein paar große Blutslecke. — An der obern Gallerie des Schreibtisches endlich lehnte ein kleines, sehr gut gemaltes Delbild in schmucklos schwarzem Rahmen, das sich

wunderbar frisch erhalten hatte. Es zeigte einen Mann in gewöhnlichem einsachem und dunklem Jagdanzuge mit Flinte und Jagdtasche; auf dem schlichten braunen Haar trug er eine Kappe von Pelzwerk. Das Gesicht war von dunkler Färbung, aber schön und bedeutend, und die Augen blickten selbst hier im Bilde so trastvoll und kühn, wie der Mann im Leben gewesen sein mochte.

"Das ist bein Bater, Gerhard," jagte die alte Grafin, die ben Andern gesolgt war, mit ernster Stimme. "Er war ber beste Kreund meines seligen Herrn."

## Drittes Kapitel.

## Das lette Blatt ber Chronif.

"Es ift ein trubes und ernftes Rapitel unferer Sausgeichichte, bas ich euch ju ergablen habe, meine Rinder," begann die Grafin Charlotte am Abend por bem versammelten, fast anbachtig gestimmten Rreise ber jungen Leute ihre Mittheilung. Bon bem Tage an, wo Graf Bolf Josef II., ber Erbauer bes nach ihm benannten Schloftheils, burch perfonliche Freundschaft mit bem Churfürsten Max Emanuel von Baiern fich verleiten ließ, im spanischen Erbfolgefriege bie Bartei Des Churfürsten und bes Reichsfeindes, ber Frangofen, ju ergreifen, mar es mit bem frühern Glud und ber frühern Bluthe unseres alten Saufes gu In ber Schlacht bei Bochstädt fielen brei feiner Sohne in ben Reihen ber Frangosen, und ein vierter ftarb an den Bunben, die er in einem Gefecht des Jahres 1705 bavontrug, fo daß von bem Familientreise nur ber alteste Cobn, Bolf Cberhard übria blieb. Aber es war damit nicht genug. Im gerechten Rorn über folden Berrath feines Baterlandes, mandte fich ber Bruber bes Grafen Josef, Graf Augustin, gang von ihm ab, beirathete gegen feine frubere Absicht, und ftiftete mit feinem beventenden, bisher von ihm dem Hauptstamm bestimmten Bermögen für seine Kinder eine neue Linie — die der Grafen von Hirschegg. Das ist dein Ahnherr, Hugo. Und dazu tam endlich, daß neben dem Berlust dieses Bermögens auch das eigene immer mehr belastet wurde. Bauten und Ausschweisungen hatten es verringert, der Krieg und bedeutende Contributionen, die den Besitzungen als Strafe für den Berrath des Herrn ausgelegt wurden, brachten es dem Ruin nahe. Ja, Graf Josef hatte es einzig der Berwandtschaft zu danken, in der er mütterlicherseits mit der Kaiserin Eleonore stand, daß er mit diesen Opsern davonkam.

"Bon der Zeit an, könnte man sagen, krankte das alte Geschlecht. Das Bermögen wollte sich noch lange nicht wieder von diesen schlägen erholen, wozu freilich die unsinnige Baulust der beiden solgenden Grasen — Wolf Eberhard und Wolf Leo — sowie der unter dem letztern hereinbrechende siedensichtige Krieg ihr Theil beitrugen. Aber auch mit der Familie selbst sah es traurig aus. Der Besit stand von Generation zu Generation entweder nur auf den zwei Augen des direkten Rachsfolgers, oder wenn noch mehr Söhne da waren, litten sie an allerlei körperlichen oder geistigen Gebrechen.

"So war auch mein späterer Gemahl, Reichsgraf Wolf Christoph, der einzige Sohn seiner Eltern, us in seiner eigenen She mit der Gräfin Leonore schien es nicht anders gehn zu sollen. Die Kinder, welche auf den ersten Sohn solgten, starben alle sast unmittelbar nach der Geburt; und als nach süns oder seine Ahren wieder ein Kind kam und am Leben blieb, war es eine Tochter, die Blanka genannt wurde. Dann starben wieder ein paar, und zum Schluß dieses reichen Segens ward im Jahre 1789 Leo geboren, mein unglücklicher Stiessohn, der jest regierende Graf. Es war ein trästiges, gesundes Kind, und

die Freude der Eltern daher groß. Aber schon nach dem Bersauf des ersten Jahrs stellte sich eine leise Betrübniß ein und steigerte sich von da immer mehr, dis sie alle Freude verdrängte. Wie auch der Körper des Kindes gedieh — es wollte liegen und nur liegen. Mühsam lernte es erst im vierten oder fünsten Jahr einige Schritte gehn — und was ja das Schlimmste war, sein Geist war und blieb schwach. Ihr mögt euch selbst denken, wie das alles den armen Eltern das Herz zerdrücke.

"Indessen war es für beibe eine große Beruhigung, daß sie in dem ältesten Sohne Wolf einen so gesunden, fräftigen und vortrefflichen Jüngling herandlüben sahen, und als er sich in seinem einundzwanzigsten Jahre verlobte, schien ihnen ihr Stamm diesmal noch gerettet zu sein.

"Da fam ein großes Unglud über Königshofen. Um Beib: nachten 1795 erfrantte und ftarb Grafin Leonore in wenig Iagen, und als Graf Bolf Chriftoph etwa brei Bochen fpater mit feinem Sohne, ber in ben nachsten Tagen seine Bochzeit feiern follte, und beinem Bater, Gerhard, ber Berftreuung wegen auf ber Jagb mar, ging beim Ueberfteigen über einen Schlagbaum bes jungen Grafen Gewehr los und ber Schuß verwundete ben ungludlichen Jüngling fo schwer über ber linken Sufte, bag er nach qualvollen Leiden faum achtundvierzig Stunden frater ftarb. Der Bater brach ichie ufammen in feinem Schmerz. Wochen und Monde verfloffen, ohne bag er feine Zimmer verließ, und bann verging Jahr und Tag, bevor er wieder mit diesem oder jenem Bekannten verkehrte. Sein einziger Gefellschafter in Diefer gangen Beit, und ber einzige Mensch, bem er bin und wieder eine Tröftung, ein vernünftiges Bureben, ja fogar einen Tabel gestattete, wenn fich fein Gram und Schmerz zuweilen fast bis gu unfinniger Raferei und Läfterung fteigerte, mar wieder Rolof Bolthusen. Denn so hieß Gerbards Bater, von dem ich spater

noch manches Weitere zu sagen haben werbe. Neben ihm durfte lange Zeit nur noch der Leibjäger Hubert um seinen franken Herrn sein. Der ist der Sohn des alten Leibjägers und im Schlosse geboren und erzogen.

"Go verging, wie gesagt, Jahr und Tag, bis ber Graf eigentlich wieder zum Leben erwachte und über die Butunft fei= nes Stammes und feiner Familie' nachzudenten begann. mußte er benn freilich balb erkennen, baß es bamit übel bestellt fei: daß feiner Tochter grabe in dem Alter, mo fie's am mei= ften bedurfte, das Auge und Berg einer Mutter fehlen werde, - jest mar sie im Rloster, und daß Leo, wenn er überhaupt jum mannlichen Alter gelange, niemals im Stande fein murbe, Die Bflichten zu erfüllen, Die ihm feine Stellung und fein Befit auferlegten. Jedoch fing ber Geift bes Knaben grade bamals an sich ein wenig mehr zu entwickeln, auch ward sein Rorper jusehens fraftiger, und bies vermochte ben Grafen einstweilen noch zum hartnädigen Widerstand gegen die Anmuthung seiner Freunde, - baß er fich wieder verheirathen folle. Der Bebante war ihm überaus peinlich und er konnte fich nicht an ihn gewöhnen; auch ba noch nicht, als Leos Ruftand fich wieder verichlimmerte und die Aussichten auf allmälige Befferung fast gang schwanden. Und boch verlangte auch ber Buftand ber Graffchaft bringend eine fraftige, wenigstens eine belfende Sand. Denn trop bes großen Bermögens, welches Mutter und Großmutter des Grafen jugebracht, und trop des schuldenfreien Besithums feiner verftorbenen Frau, welches nach ben Chepacten jur Grafichaft geschlagen wurde und nicht an die Tochter tam. - waren die Finangen in unheilbarer Berwirrung; und wie ber Graf felbst sparte und ordnete und neue Ginnahmequellen zu eröffnen suchte, wollte es ihm boch nicht gelingen, fie nachhaltig ju verbeffern. Die bamals wild einhertobenden Kriege mit ber frangofischen Republik verwirrten bas alles noch mehr.

"Im Jahre 1799 entschloß sich der Graf auf den Rath des Arztes, Leos wegen nach Phyrmont zu gehen. Ob es für den armen Knaben angemessen war, weiß ich nicht; es war damals eben ein Modebad, nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Aerzte. Als er jenseits Königshosen in die Waldberge suhr, begegnete ihm Rolof Wolthusen, um von dem Freunde Abschied zu nehmen, und sagte: "nun, Graf Christoph, bringt der Grafschaft einen gesunden Erbherrn und Euch selbst eine brave junge Frau mit. Glaubt mir, das Lettere muß do de einmal sein!"
— "Wolsen sehn, alter Schatz," versetzte der Graf sachend. "Du dentst wie du schießest — immer six! — Doch Gott besohlen."
Und damit schieden sie. Aber der Graf tonnte des Freundes Wort: "das muß doch einmal sein!" nicht mehr aus dem Kopse bringen.

"Um dieselbe Zeit war auch ich mit meinen Eltern nach Byrmont gefommen, mein Bater litt an unbeilbarer, gar febr betrübender Schwäche. Ich muß wieder hinzusegen: ob bas Bad für ihn paßte, weiß ich nicht, ja möchte es fast bezweifeln. Wie dem aber auch fei - auf diefe Beife trafen wir mit bem Grafen zusammen, ber porbem meinen Bater gekannt batte, uns alsbald aufsuchte und uns unser trauriges, angstvolles Leben so viel wie möglich zu erleichtern und erheitern fuchte. Dennymeine Rinder," fette die alte Dame mit leisem Kopfschutteln bingu, "wir waren febr arm; fo arm, bag wir nur mit Noth und Dube bas Geld gur Babereise auftreiben und bie Mitnahme eines Dieners nur dadurch möglich machen konnten, daß wir uns felbst die berbsten Entbehrungen auferlegten. Und bennoch bedurfte mein Bater mannlicher Sulfe, ju ber unfer alter Ignag wenig fabig Da half uns benn ber Graf, ber neben uns wohnte, mit feinem Subert aus ber Noth.

"Daß ich es furg mache, meine Rinder - mein Bater starb; und an dem Tage, wo wir traurig in unsere alte Rutiche steigen und nach Berndingen gurudfehren wollten, marb ber Graf mit offenen, berglichen und ehrlichen Worten bei meiner Mutter um meine Sand. Er habe gefehn, jagte er gur Mutter, daß ich ein starkes und geduldiges Berg, einen treuen, theilnehmenben Sinn habe. Das brauche er, bas brauche fein Rind. Er babe mich berglich liebgewonnen, und wenn ich ja sage, könne er mir - nicht ein leichtes, aber ein ehrenvolles und gesichertes Leben und alle Liebe, Treue und Achtung verheißen, wie sie ein Mann in feinen Jahren nur zu bieten vermoge. - Die Mutter rief mich berein und theilte mir die Sache in feiner Begenwart mit. Ich war wie vom Donner gerührt; ich rang in bitterer Anast; ich wollte nicht nein, ich tonnte nicht ja fagen. Denn ich bummes Madchen glaubte icon einen Untern im Bergen zu tragen, und fah boch nur zu wohl ein, daß diese Liebe nie zu einem auten Ende führen fonnte; es war ein blutarmer Cavalier, ein Nachbarstind, aber ohne einen andern Besit, ohne andere Aussichten als feinen Degen. Das mußte ich alles!

"Ich bat mir Bedenkzeit aus und wir reisten ab. Meine Mutter redete nicht zu, nicht ab; sie sprach kein Wort über die Sache, sie verrieth durch keine Miene, durch keine noch so leise Andeutung ihre Wünsche. Ich hatte allein mit meinem Herzen sertig zu werden, und ich ward's; das Wie braucht niemand zu wissen. Genug, am Tage unserer Ankunst in Berndingen schried ich dem Grasen das Jawort und — " die Gräsin machte eine Bause. Sie legte die Hand auf den Tisch und sah mit einem gedankenvollen Lächeln ins Licht der Lampe. Dann, nach einigen Sekunden, wandte sie die Augen mit vollem Ausschlag und einem freundlichen Blick zu den jungen Leuten zurück und sagte; "und ich habe es nie zu bereuen gehabt. Gras Christoph ward mir ein

Gemahl, wie ich ihn nicht treuer, ehrensester und liebevoller hatte wunschen können, und ich danke ihm noch heut für jeden Tag, ben er mich an seiner Seite durchleben ließ. —

"Unsere Bermählung sand nach wenigen Wochen statt, und am 2. October des Jahres 1799 betrat mein Fuß zum erstenmal diese Räume, wo ich seitbem in viel Leid und Freud gezlebt und meine rechte, liebe Heimat gesunden habe.

"Um zweiten Tage nach unferm Ginzuge fagte mir ber Graf morgens vor dem Frühftud lächelnd: "erschrid nicht, Charlott' - er sprach meinen Namen stets mit dieser Betonung aus - über die Bekanntschaft, die dir bevorsteht. Wenn du mich lieb haft, nimmst du den Mann auch jest schon, bevor du ihn recht kennit, freundlich auf. Spater wird's damit feine Noth haben, benn es ift bas treufte und bravfte Berg im Lande, und wer weiß, ob du ohne ihn meine Frau geworden." - Und allerdings, als wir bann in bas Frühftudszimmer traten, erschrad ich boch ein wenig. Denn ber Mann, ber bort ftand und fich mit uns nachher zu Tisch sette, war in rauber, gar schmucklofer Jägertracht, die dunklen haare umgaben nichts weniger als zierlich fein Saupt, fein Geficht batte eine tiefgebraunte Farbe, und fein Blid fam aus ben braunen Augen jo ablerartig, fühn und scharf hervor, daß es mich leife überrieselte. Geine Muge und Tasche bingen an einer Stubllebne und die Klinte stand baneben.

"Mein Gemahl reichte ihm die Hand zum sesten Druck. "Grüß dich Gott, Rolof," sprach er herzlich; "nun, du wilder Gesell, da ist denn meine Frau, die ich mir nach deinem Bessehl erwählt." — Und der Mann streckte auch mir die Hand entgegen, die so braun und hart aussah, daß ich ganz zaghast ward, aber doch tapser die meine hineinlegte, und dann sagte er offen und ungenirt: "grüß Gott, Erlaucht, und willsommen

in Königshofen! Ihr bekommt einen braven Mann; es läßt sich gut mit ihm leben." Ich kann nicht grade sagen, daß mich biese Worte übermäßig erbauten; allein was half's? Sie waren nun einmal geredet und ganz so, wie der Mann selbst. Und es währte auch gar nicht lange, da hatte ich mich an ihn und seine Weise gewöhnt. Ich war von Natur eigentlich niemals recht schreckhaft oder empfindsam, und habe mir aus zarten Rebensarten mein Lebenlang nichts gemacht.

"Aber ich muß euch nun wohl ein Wort über ben Rolof Wolthusen sagen, so viel wie für meinen Bericht nöthig ift und ich selbst von ihm weiß. Wober er eigentlich gefommen und meßhalb er fich bier niedergelaffen, habe ich nicht erfahren. Er ichien jebod ein Nordbeutscher, an ber Gee ju Saufe und mochte etwa von der preußischen Armee, die 1787 gegen die hollandischen Batrioten zog, besertirt ober entlassen, vielleicht auch aus bem nordameritanischen Freiheitstriege gurudgefehrt fein. Genug, um jene Beit war er brunten in Konigshofen ericbienen, batte bas Burgerrecht erworben und ein fleines Saus in Miethe genommen, Beides war nicht schwierig. Der Ort hatte fur eine bebeutende Summe, die er bem damals grade febr bedrangten Grafen Josef bezahlte, sich von unserer Serrschaft eigentlich fast gang frei getauft, mar bann aber im fiebenjährigen Rriege entvölkert und verarmt und gewährte jedermann, der bezahlen tonnte, bereit: willig Aufnahme und Wohnung; benn es ftanden Saufer genug leer.

"Um die Zeit, zu der Rolos in der Gegend erschien, nahmen die Wildsrevel in den gräflichen Forsten in einer Weise überhand, wie man es nie früher gekannt. Es war an und für sich kein Unglück, denn der Wildstand überschritt grade damals alles Maß, aber es war einmal ein Frevel, der nicht ungeahndet bleiben konnte, und daher waren alle Forstbeamte aus eifrigste be-

mubt, ben Thatern auf die Spur zu tommen. Indeffen blieb alle Muhe umfonit, niemand traf die ober ben Schuken, wie oft man auch an einen Ort tam, ben er augenscheinlich erst por wenig Minuten verlaffen. Und wenn fich auch bie meiften Stimmen für einen Schuben enticbieben - gefeben batte ibn tein Mensch; und als fich ein unbestimmtes Gerücht perbreitete. baß Rolof ber Mann sei, so führte bas gleichfalls zu nichts, ba man ihm nichts zu beweisen vermochte, und ber eifersüchtige Vorstand bes Dertchens grundfählich und überall feinen alten Grafen ent: gegentrat, wo er auch nur im entferntesten fürchten fonnte, baß fie auf ihre frühern Rechte gurudtommen und in die Augelegen: beiten ber Stadt und Burger eingreifen möchten. Much jest ward jede Untersuchung gegen ben neuen Mitburger beharrlich abgelebnt, die Sache blieb ungufgeflart, und es fonnte baber nicht ausbleiben, daß ber Wilbichut im Aberglauben ber Forfter und Rager, ber Dienerschaft und bes Landvolks zu einem fputbaften Bopang murbe, von bem man fich Abends am Serbe schredliche Geschichten erzählte, und ben man fürchtete wie bas böllische Feuer, obgleich er noch feinem Manschen etwas zu Leibe gethan.

"Da war eines Tages der Graf selbst drüben in den Forsten an der Tannenburg, hatte sich, ich weiß nicht wobei, verspätet und wollte, da es bereits dämmerte, auf dem kürzesten Wege zurücksehren, als er einen Schuß fallen hörte und demselben halb ärgerlich, halb neusgierig nachging. So gelangte er zum Königsring, und unter der Königseiche fand er den Rolof bei dem eben erlegten Hicht. Was dort zwischen den Männern vorgefallen, weiß ich nicht. "Da hab' ich ihn gewonnen," pstegte mein Gemahl wohl zu sagen, wenn er einmal auf diese Begegnung zu sprechen kam. Und als ich später einmal Rolof selbst darnach fragte, da schütztelte er lachend den Kopf und meinte: "je nun, Erlaucht, da Soesex, Auf beutscher Erbe. 1.

hat mich der Graf gebändigt; weiter läßt sich nichts davon sagen."

"Genug, von dem Augenblid an wurden fie gute Freunde, Rolof icos, wenn er mochte, offen und unbelaftigt ein Stud Wild in den Forsten, begleitete ben Grafen auf feinen Jagben, befucte ibn auch zuweilen im Schloß auf feinem Zimmer, murbiate aber . mit Ausnahme von Subert, teinen Menschen weiter eines Blick ober Worts. Die treu er bann im Unglud bei bem Grafen aushielt, habe ich euch schon ergablt. 3hr Berbalt: nik ward baburd immer vertrauter und freundschaftlicher, und bald nachber vermochte endlich ber Graf ben nun ichon vieliäh: rigen Genoffen die Stadt zu verlaffen und bas "Seidehaus" zu beziehen, wo der Baldmarter grabe gestorben mar. Das heißt, meine Rinder, Rolof bezog bie Wohnung, nahm aber feinen Gebalt, wie er benn auch nicht anders als von freien Studen irgend einen Dienst leiftete, und machte es gur ausbrucklichen, schriftlich aufgesetten Bedingung, daß er Berr feines Willens bleibe und thun und laffen, gebn ober bleiben fonne, mas und wie er's wolle. Bon, ba an verfehrten fie mehr als je mit einander.

"So standen die Sachen, als ich ihn kennen und bald auch schäßen lernte. Dein Later, Gerhard, war ein seltsamer, rauber und oft wilder Gesell, aber ein Herz so treu, so fest wie Stabl, unverzagt in aller Noth, offen und unverstellt in Freundschaft und Feindschaft. Und als ich mich an die herbe Außenseite gewöhnt hatte, sand ich mich leicht in den ganzen Menschen und seinen Verkehr hinein. Denn von jenem ersten Tage an tam er hin und wider einmal ins Schloß, wenn er wußte, daß wir allein waren, und verweilte ein paar Stunden; und als mir unser Herzgott nach einem Jahr meinen Knaben, und nach einem zweiten meine Lucie schenkte, kam er noch häusiger,

spielte und lachte mit ben Kleinen und hutete fie mit einer Bartlichfeit, die ich bei bem rauhen Mann nie fur möglich gehalten. Meine Stieftochter Blanka bagegen konnte er nicht leiben und ging ihr finster ober kalt aus bem Beg, wie er grade gelaunt war.

"Tiese Abneigung, die beiläusig gesagt, gegenseitig war, kann ich ihm indessen kaum verbenken, denn meine Stiestochter war kein Wesen, welches das Bertrauen, geschweige denn die Juneigung eines solchen Menschen sich erwerben konnte. Sie vermochte das nicht einmal bei uns, ihrem Vater und Bruder und mir, die wir ihr doch so nahe standen, und machte diesen ich nuß sagen: abwehrenden Eindruck auf jedermann, der sich ihr näherte. Du kannst einmal deinen Vater darum bestragen, Hugo," setzte die Erzählerin zu dem jungen Manne gewendet hinzu. "Er kam damals mit seinem Bruder Eugen, meinem spätern Schwiegersohn, viel in unser Haus.

"3ch will es furz machen, meine Kinder. Blanka hatte von jeber einen Bug gehabt, ber bem Bater ftets miffiel fie war hod muthig, und als fie bald nach ber Geburt meines erften Rindes aus bem Rlofter gurudtam, mar fie's in noch er= höhtem Mage, und dazu so falt und so unnabbar, daß sie von pornberein jedermann gurudstieß. Ich felbst bin ihr nach ben erften paar Begegnungen nie mehr nabe gefommen; Die Ibee für eine Stiefmutter zu gelten ober gar es zu werben, mar mir gu wiberwartig. Und ba wir auch unferm Alter nach für ein foldes Berhältniß ziemlich wunderlich zu einander standen — ich war faum funf Jahre alter - fo meinte ich, bas Wunderliche fei bier bas Natürliche, bat meinen Gemahl, Blanka fo felbftanbig und unabhangig wie möglich zu ftellen, lehnte ein für allemal eine Einmischung in ihre Angelegenheiten von mir ab und fagte felber zu ihr: "mein liebes Rind, bag wir nicht für einander paffen, sehn wir beibe, baber bleiben wir am besten

für uns und gehn jede den eigenen Weg. Indessen können Sie darauf rechnen, daß Sie stets, wo Sie mit mir zu reden, zu verhandeln haben, an mir die redlichste Freundin sinden werden." Dabei standen wir uns beide denn auch ganz gut, und ich glaube, daß sie zu mir so viel Zuneigung sühlte, wie ihr kaltes Herz derselben überhaupt fähig war.

"Uebrigens blieb fie nicht lange bei uns. Gin Emigre, Marquis de Montarliers, tam zuweilen von B. herüber bieber jum Befuch, ein iconer junger Mann, beffen Bater mit meinem Gemahl vor Zeiten genau bekannt gemesen. Im Jahre 1801 erhielt er die Erlaubniß nach Frankreich jurudzutehren, und hielt bann um Blantas Sand an, die ibm, da fie felbst einwilligte und feine Berbaltniffe burchaus geordnet und feine Aussichten auf Ruderstattung ber Familienguter febr gunftig fein follten, auch nicht versagt murbe. Die hochzeit folgte bald und beibe reisten ab - leiber nach einer betrübenden Scene mit meinem Gemabl. Das Genquere barüber mochte ich nie erfahren, wie ich auch nicht dabei zugegen war. Nur so viel weiß ich, daß ber Marquis, ber genau mußte, mas Blanka an Bermögen ju erwarten und zu beanspruchen hatte, plöplich, als ber Graf ihm in der Scheidestunde die Anweisungen und andere Bapiere überantwortete, mit ben seltsamsten und übertriebenften Forberungen bervortrat und barin von feiner jungen Gattin unterftugt murbe. Es tam zu ernsten, barten, bosen Worten, und nachdem fie fo traurig fich getrennt, ju einer Korrespondeng, die so widerwärtig war, daß der Graf die gange Ungelegenheit alsbald feinem Beschäftsführer übergab und bie Tochter immer mehr aus dem Bergen verlor. Es mar baber faft ein Blud ju nennen, bag ber Marquis mit seiner Gattin ichon im Jahre 1802 nach ben westindischen Inseln ging, wo er Besitzungen hatte. Seitdem haben wir aber nichts mehr von ihnen erfahren und unfere Ertundigungen nach des Baters Tode haben nicht den geringsten Erfolg gehabt. Sie sind verschwunden, und niemand hörte seit ihrer Abreise nach Frankreich von ihnen ein Wort.

"Bon ben folgenden Jahren weiß ich wenig ju fagen, wie inbaltichwer fie bamals auch fur uns fein mochten. Geit bem Frieden von Luneville ichon brobte uns wie ben meisten unserer Standesgenoffen die Mediatifirung, und ba mein Gemahl einsab. daß er fich doch nicht balten konnte, wie benn ja auch in folder Reit, wo die größten Reiche nur mubfam fich behaupteten, Die Erifteng ber fleinen Berrichaften eine Unmöglichkeit, ja ein Unfinn geworden mar, fo fam er dem brobenden Berhananik gupor und schloß sich freiwillig an bas Reich an, bem wir jest noch angehören. Er fonnte es unter ben gunftigften Bebingungen thun, und bie guten Folgen fpurten wir icon 1805, mo ber neubeginnende Rriegsfturm, ber uns allein vernichtet hatte, uns nun nicht harter traf als ben gangen Staat. In jenen Beiten der ewigen Unsicherheit und Unrube, der steten Truppenzuge und Einquartierungen, zeigte fich Rolofs treue Freundschaft, feine Gewandtheit und Unverzagtheit, seine eiserne Entschloffenheit und fein faltes Blut aufs neue und so glangend wie nie vorher. Aus hunderterlei Bedrangniffen half er uns treulich beraus, in bunberterlei Befahren ftand er uns ebenfo treu gur Seite, niemals dachte er an sich, obgleich er grade damals, ich meine im Commer 1805, beine Mutter geheirathet batte, Gerhard, - ein -Waisenkind drüben aus Rodingen, das wildeste und bubichefte junge Madden, bas ich gefannt.

"Ja, es waren trop all der Unruhe und Gefahr, trop des eigenen Leids, das unsetraf — mein Knabe starb, und Leo's Zustand besserte sich wenig oder gar nicht — doch schöne, reiche Jahre. Sie führten uns Menschen recht sichtbar und fühlbar darauf hin, daß wir in und durch einander, nur im engen Ans

einanderschließen, im treusten und innigsten Zusammenleben unser wahres, volles Glück finden und uns sichern können. Wie kurze Zeit es äußerlich dann auch währen mochte -— es war in der Gegenwart so voll, so wahr und ächt gewesen, daß es im Herzen der Ueberlebenden seine sesten Wurzeln schlagen konnte und über Tod und Zeit hinaus für alle Zukunst sich unverändert und segensvoll empfinden ließ.

"Im Jahre 1806, als die Truppenzüge, welche zur Schlacht von Jena eilten, eben vorüber waren und wir vor wenigen Tagen die erste Kunde von der Schlacht selbst erhalten hatten, empfing ich die Nachricht, daß meine Mutter in Berndingen, dessen Besitz uns durch meines Gatten freigebige Hüsse die die bis an ihr Ende gesichert worden war, auf den Tod liege und mich zu sehn wünsche. War es nur der allgemeine Druck, den damals in der schweren Zeit jedermann sühlte, oder war es eine Vorahnung des Kommenden, die uns Beiden das Herz beim Scheiden so schwer und bang machte — ich war noch nie mit solchem Gesübl zu meinen häusigen kleinen Reisen aufgebrochen, und auch mein Gemahl schien von ähnlichen Empsindungen beherrscht.

"Der Courier war gegen Mitternacht eingetroffen, und bevor ich am Morgen gegen acht Uhr in den Wagen stieg, zog mich der Gras noch zu einem kleinen Gange in den Park; und nachem er allerlei Naheliegendes besprochen, wiederholt seine Betrübniß ausgedrückt, daß er mich nicht begleiten könne, mich nochmals zur Borsicht auf meinem, von der Heerstraße durchtreuzten Wege und zur Schonung meiner Gesundheit ermahnt batte, sagte er mit der wunderbaren, milden Freundlichkeit, die dem starken, ernsten und strengen Mann so ganz eigenthümlich war und ihm jedes Herz gewann: "Charlott, ich habe dir noch nicht gesagt, daß ich vor einigen Wochen mein Testament gemacht und im Hosgericht zu B. niedergelegt habe. Ich habe sür dich



gethan, so viel ich vermochte, mein theures Rind. Du wirst bereinst finden, wie bein Mann bich geliebt und bir vertraut bat. Ich babe bir auch mabrend Leo's Unmundiafeit nur ben Bolfgang Biricheag zur Seite gestellt, ben wir beibe als einen wadern und flugen jungen Mann fennen." - "Aber, Chriftoph," verfette ich und seine Worte batten mich fo erschuttert, baß ich taum fprechen tonnte, - "wie tommft bu barauf? Du bift ja, allen Beiligen fei taufend Dant! gefund und ruftig und -." - Er brudte meinen Urm an fich und unterbrach mich lächelnd mit ben Worten: "ja, ja, Charlott', bas ift alles richtig, und Die Cache follte bir eigentlich auch verschwiegen bleiben, um bir teinen Rummer zu machen. Aber in folder Zeit ift es beffer, man halt fich auf alles gefaßt. Auch muß ich gestehn, bag mir bie großen Geldsummen im Saufe unbehaglich find. Das mag mich wohl verstimmen und auf bumme Gedanken bringen. Uebrigen, mein Rind," seste er bingu, "wenn mir jest ober später etwas Menschliches passirt - so weißt bu, baß theils Better Wolfgang, theils Rolof von allem Runde bat. Und nun laß uns gurud, es ift Reit."

"So gingen wir, und als ich im Wagen saß und die Thür schon geschlossen war, beugte er den Kopf nochmals ins Fenster, ließ sich Lucie zum Kuß reichen und sagte: "wenn du zurücksommst, Charlott', hole ich dich entweder selbst von D. ab oder schicke dir Rolof entgegen. Gott behüte euch!" Das waren die setzen Worte, die ich aus dem theuren Munde vernahm. —

"Bon nun an," sagte die Gräfin nach einem turzen, ernften Schweigen, "muß ich euch bas Folgende nach den Berichten Anderer erzählen. Es wird freilich barum nicht minder treu sein.

"Die beiden letten Vorsahren meines Gemahls und auch er selbst hatten, obgleich ihre Besitzungen sich bedeutend vergrößert, ja durch Heirathen und Erbsälle der Umfang der Grafschaft

faft um bas Doppelte vermehrt mar, bennoch ihre Refidens und alle Beamten bier in Koniashofen behalten, woburch naturlich bie Bermaltung erschwert und bie Geschäfte verbreifacht murben. Ich febe bas felbst erft recht ein, feit Graf Leo und bie Sauptverwaltung an ber richtigen Stelle und im Mittelpunkt ber Graficaft, in Willsburg find. Genug, damals mar hier noch alles vereint, und durch die vielen Kriegszuge, burch bie Mediatifirung und hunderterlei badurch herbeigeführte Menderungen, Ansprüche, Inconvenienzen aller Urt, sowie noch burch mancher= lei Bufalle hatte fich grade damals eine Unjumme von Beschäften ausammengefunden, bei welchen allen bie Abwidelung und endliche Ordnung bochft nothig und erwunscht ichien. Dein Gemahl hatte schon in ben letten Wochen fehr viel in seiner Brivattanglei, wie er's nannte, gearbeitet, und sich vorgenommen, in meiner Abwesenheit alles so viel wie möglich ins Reine zu brin-Es tam bagu, baß er für einen jungen herrn von hentich Die Bormundicaft geführt batte und bei ber bemnachft eintretenden Mundiafeit beffelben eine bedeutende Summe ausgahlen Daber hatte er, zumal auch eigene Rapitalien eingelaufen waren, beinah für 150,000 Gulben baares Gelb und Papiere im Raffenzimmer.

"Die Rentmeisterei und die eigentlichen Kanzlei: und Bureauzimmer waren damals gleichfalls im Lindenhof, aber dem Brivatzburcau des Herrn gegenüber im Josefsbau. Doch waren sie durch Klingelzüge unter einander und mit dem Kabinet des Grasfen verbunden.

"Beil die Arbeit brängte und am Tage burch mannigsache Störungen unterbrochen und verzögert wurde, arbeitete mein Gemahl jest häufig Abends spät und auch wieder am Morgen, wo die Dienerschaft Besehl hatte, wenn irgend möglich, jeden Besuch und jede andere Störung abzuhalten oder doch auf den

Nachmittag zu verweisen. Unter diesen Umständen schlief er, wie auch sonst bei ähnlichen Beranlassungen meistens, in seinem Arbeitskabinet, machte Morgens selbst Feuer im eisernen Osen, bereitete sich auch selber seinen Kassee und erschien oft erst gegen Mittag in der Kanzlei oder, während meiner Unwesenheit, bei mir und den Kindern, um noch ein halbes Stündchen zu plaubern, bevor er sich zur Tasel antleidete. — Seit ich mit ihm verheirathet war, hatte ich es durchgesett, daß bei solchen Gelegenheiten der Leibsäger Hubert im Vorzimmer seines Herrn schließ; denn der Lindenhos war, wenn auch auf der andern Seite nicht ohne Bewohner, doch sehr abgelegen und einsam, die Zeit unrushig, das Land voll Gesindel; und die zwei Wachen, welche Nachts den Dienst hatten, konnten bei der unmäßigen Ausdehnung des Schlosses wenig nühen, da sie nicht eine Seite, gesschweige denn das Ganze zu übersehn vermochten.

"Best ergriff Subert baber auch auf feinen eigenen Ropf und weil, wie er behauptete, ihm gleichfalls unbehaglich zu Muth war, weitere Borfichtsmaßregeln. Er schloß bei Duntelwerben eigenhändig alle Thuren, durch welche man zur Brivattanglei gelangen konnte, und ließ nur die eine brunten im Lindenhof, welche bei eiligen Bangen und Beschäften von den Beamten druben in der großen Kanglei benütt wurde, fo lange offen, bis Die Tagegarbeit beendet und der Graf fich fur Die Racht in fein Rabinet gurudzog. Dazu ließ er Nachts noch im fleinen Bartegimmer am Guß ber Rangleitreppe einen Jager mit einem tuch= tigen, machsamen Sunde bie Bache beziehen, welcher Befehl batte, bin und wider burch das Gebäude und ben angrengenden Sof bie Runde zu machen. Und da er felbst, wie gefagt, im Borgimmer ichlief, und die gange Zimmerreihe, wie ihr heut Morgen felbst gesehn, teinen andern Rugang bat als ben burch bas Borgemad, vorüber an Suberts Bett, fo ichien nach menschlichen

Begriffen ein Unglud, ein Einbruch unmöglich, und der Graf sowohl wie seine Diener waren rubig.

"So verging die Zeit, der October lief aus, der November begann mit kaltem, unfreundlichem Nebel- und Negenwetter. Da meine Mutter schon am Tage meiner Ankunft, am 25. October, gestorben war, wollte ich gleich nach dem Begräbniß nach Königshosen zurück, denn mir war das Herz schwer und ich sehnte mich nach meinem Gemahl, nach meinem Hause — es war in Berndingen sterbenseinsam und traurig. Ihr könnt daher denten, daß mir ordentlich seicht ward, als mir der Courier des Grasen die Nachricht brachte, es stehe hier alles gut; ich möge am dritten November abreisen, das ich am fünsten, einem Montage, hier eintressen könne; nach D. wolle er mir Rolof entgegenschieden.

"Den Brief hatte er am Donnerstag in der Frühe gesichrieben und abgeschickt. Als er im Lehnhof — es war Morgens sechs Uhr und noch ziemlich sinster — dem Reitenden selbst den Brief und die letzten Instructionen gegeben, trabte ein anderer Reiter in den Hof, stieg ab und gab dem Grasen einen Brief. "Bon Waldseck, Euer Erlaucht," sagte er dabei; "es habe Eile, brauche aber keiner Antwort." — "Schon gut," versetzte mein Gemahl, "warte Er nur, dis ich gelesen; es könnte doch nöthig sein zu antworten." Und damit ging er die Kanzseitreppe hinaus in sein Kabinet, um den Brief zu lesen.

"Das fonnte aber kaum geschehen sein, als Hubert durch ein hestiges Klingeln hereingerusen wurde und die Weisung empfing, augenblicklich den Boten herauszuholen. "Was das für Menschen sind!" sprach mein Gemahl dabei ärgerlich; "schicken mir den seltsamsten Brief und denken, es sei damit gut!" — Hubert eilte jedoch umsonst, der Reiter war schon wieder sort, weil er, wie er zu einem Diener gesagt, noch viese Austräge und

viele Beisung habe, so schnell wie möglich zurückzutehren. Diese Nachricht verstimmte den Grasen sichtbar noch mehr. "Berde 'mal mit dem Lienhardt — so hieß der Berwalter — reden! Berden die Menschen denn alle toll?" sagte er vor sich hin. Dann aber setze er sich ruhig zur Arbeit, und es dachte bald niemand mehr an den ganzen Borgang, dis nach einigen Tagen das Unglück geschah und alle Umstände erwogen wurden. Da freilich siel ihnen denn ein, daß sie seltsamer Weise den Boten ja auch gar nicht gekannt hatten, obgleich der Berkehr zwischen dort und hier ein sehr häusiger war und niemand hier oder drüben lebte, den nicht alle Angehörigen wenigstens hie und da einmal gesehen batten.

"Am Nachmittag ließ der Graf sich ein Pserd satteln und ritt nach Waldseck hinüber, wie immer nur in Begleitung eines Reitsnechts. Auch daß beide, Herr und Diener, Pistolen in den Holftern hatten, war schon seit Jahr und Tag gewöhnlich. Als er Abends zurücktam und Hubert, der halb und halb auch das Amt eines Kammerdieners versah, ihm die Reiterstiefel ausgezogen und den Hausrock hingereicht hatte und dann noch aufräumend im Kabinet hin und her kramte, ging der Graf, die Hände auf dem Rücken nachdenklich auf und ab und sagte ein paarmal abgebrochen vor sich hin: "kurios! — Kurios! — Müssen's denn eben abwarten! — Sollte mir sehlen!" Und endlich schickte er Hubert hinaus und setze sich an den Tisch zur Arbeit.

"Das war am Donnerstag. Die folgenden Tage, vergingen wie gewöhnlich, arbeitsam und still, und der Graf war in der besten Laune. Er freute sich sehr zu unserer Ankunst, und als er am Sonntag mir Rolof entgegenschiete, sagte er beim Whichied zu ihm: "grüß' mir die Charlott' vielmal und kusse meine kleine Lucie. Kommt nicht zu spät!" Damit lenkte er

sein Pferd um, hielt jedoch nach einigen Schritten wieder an, wandte sich im Sattel und rief dem Andern nach: "du, Rolof, erinnere mich doch übermorgen dran, daß ich dir etwaß zu erzählen habe. Die kurioseste und unverschämteste Bettelei, die ich je erlebt!" Er lachte bei diesen Worten. Wenige Augenblicke daraus waren die beiden einander aus den Augen. So war er auch am Abend, den er bei Leo und seinem Erzieher zubrachte, gar heiter, und als er gegen zehn Uhr in die Brivatkanzlei und sein Kadinet zurückehrte, bemerkte er gegen Hubert: "nun, morgen kommt die Gräsin, da muß ich heut ausarbeiten. Aber ich habe sicher dis gegen Mittag zu thun. Lasse mich nicht stören, Hubert." Dann entließ er den Leibjäger, und dieser hörte ihn, während er durch den Saal ging, die Thür schließen und dann den Stuhl zum Schreibtisch rücken. "Der arme geplagte Herr!" dachte er: "es wird Zeit! Er arbeitet sich sonst trank!"

"hubert war bis gegen Abend mit Erlaubniß bes Grafen brunten in Königshofen gewesen, hatte bas Schließen ber Thuren seinem Rameraden übertragen und fand, wie er nun felbst vorsorglich nachsah, alles in der besten Ordnung, traf Jager und hund auf bem Boften, nahm die Schluffel an fich, ertundigte fich, ob auch etwas paffirt fei, und ging endlich nach oben und in fein Borgimmer, bas mabrent feines Banges wie üblich verfoloffen gewesen mar. Da er fich frostig fühlte in bem talten, ofenlosen Gemach, so bolte er aus bem bort befindlichen tleinen Wandschrank Gerathe und Ingredienzen, tochte Waffer und machte fich ein Glas Grog. Dann, weil er noch nicht schlafen mochte, sette er sich mit Riedingers Thierbuch zur Lampe. Der Groa schmedte ibm nicht, er ichien ibm bitter gu fein, fo bag er glaubte, ber Rum, ber icon lange unberührt in ber tleinen Flasche gestanden, sei verdorben. Er schob das Glas halbgeleert auf die Seite und fühlte fich bann fast ploglich von einer folchen Mübigkeit übermannt, daß er nicht mehr aufstehn konnte, sondern den Kopf auf den Tisch sinken ließ und einschlief.

"Alls er aus einem ichweren, betäubenden Schlafe auffubr und feiner Sinne wieder machtig ward, mar es ftodfinfter um ihn und todtenftill. "Um Gott!" bachte er, "wie fam mir bas?" ariff gleich nach ben Schluffeln, und ba er fie richtig in ber Tasche seines Rods fand, gundete er beruhigt wieder Licht an. Die Lampe mar aus Mangel an Del erloschen. Um gang ruhig zu sein, ging er nochmals binab, traf ben Jäger wachsam und fragte ihn, ob auch irgend etwas Ungewöhnliches zu vernehmen gewesen. "Richts," erwiderte der Mann, ein alter treuer Diener des Saufes. "Bor einer halben Stunde ichlug ber Caro an und ich sah aus bem Kenster; aber es bissen sich nur zwei Raten." Dann ging Subert nach ber Thur, Die in ben Linbenhof führte, öffnete die verschlossene und blieb einen Augenblid braußen stehn, um sich in ber Nachtluft vollends zu erfri-Dabei sah er, baß ber Graf noch Licht hatte; es mar freilich auch eben erft breiviertel auf 3molf, wie ber Jager fagte. "Der arme Berr!" bachte er wieder, schloß ab und schob auch ben Riegel por, stieg hinauf und legte sich ins Bett. Uber schlafen konnte er nur furz und unrubig, obgleich er sich todtmude und wie zerschlagen fühlte, und ftand ichon um fechs Uhr wieder auf. Alle Thuren und Schlöffer waren in vollkommener Ordnung, wie er fie nachber für den Tag öffnete und die Beamten einließ, welche im Saal arbeiteten.

"Die Uhr ward neun, ward zehn, vom Grafen sah und hörte man nichts. Da er dies jedoch vorhergesagt und jede Störung verboten hatte, so achtete man nicht weiter darauf, als daß man sich im Saal möglichst still verhielt. Als die Uhr inbessen zwölf wurde und die Schreiber zum Essen gingen, als der Schretair, der bis dahin keinen Laut, kein Stuhlrücken, keinen

Tritt aus dem Kabinet vernommen, dies gegen Hubert kopfschüttelnd erwähnte, überkam es auch den mit Besorgniß, und er klopfte in des Andern Gegenwart erst leise, dann stärker an und rief auch seinen Herrn. Aber es blieb still — todesstill, und als sie dann an der Thür rüttelten, zeigte sie sich verschlossen und der Schlüssel steckte drinnen umgedreht im Schloß. Den Männern stiegen die Haare zu Berge. Sie riesen den alten Jäger herbei, der grade drunten über den Hof ging, und schickten ihn zum Rentmeister und Leibarzt — damals hatten wir den noch. — Dann, als die Beiden mit dem Alten zurücktamen, erbrachen sie die Thür.

"Nach dem ersten Blick taumelten die Männer bleich vor Entsehen zurück, Hubert schlug sinnlos zu Boden. Mein Gemahl war todt — ermordet. Der Mörder mußte zwischen Repositozium und Schreibtisch gestanden und von dort, über den Aussach des letztern auf den zum Bapier geneigten Kopf des Schreibenzden seinen Schlag — vielleicht mit einem Hirschfänger — gezührt haben, der das hinterhaupt buchstäblich spaltete und wenigstens augenblicklichen Tod zur Folge gehabt haben mußte. Dann war der Körper vom Stuhl gesunken und lag zwischen diesem und dem Schreibtisch auf dem Teppich, dessen Bordure das Blut ganz durchdrungen hatte."

Die Erzählerin hielt inne; sie war sehr blaß, aber sie hatte diesen surchtbaren Bericht mit eizerner Entschlossenheit und Stimme gegeben, der man auch nicht das geringste Zittern ans hörte. "Ja, ja, meine Kinder," sprach sie nach einer Pause, indem ein sinsteres Lächeln durch ihre Züge glitt, "ich sehe wohl, euch bebt das Herz. Und es ist auch surchtdar genug. Aber ich din, seit ich damals, eine Stunde nach der Entdeckung, zurücklam und das erste Entsehen überwunden hatte, damit verstraut geworden. Es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht daran

Sint

gedacht — fein Tag, an dem ich nicht um Strafe und Nachefür diesen Mord gesleht. Mag das christlich sein oder nicht," setzte sie leidenschaftlich hinzu, "ich kann nicht anders, und lebt' ich noch hundert Jahre!"

Sie schwieg, die Zuhörer sagten auch kein Wort, und im Rimmer war es still. — Endlich suhr sie wieder fort.

"Bon bem Morber zeigte fich teine Spur, es mußten benn . zwei blutige Abdrucke eines zierlichen und eleganten Stiefels gemefen fein, die fich im Bimmer fanden; nachber mar ber Stiefel fichtbar auf bem Barenfell in ber Mitte bes Terviche forafältig abgewischt worben. Die Thur jum Raffengimmer ftand offen und vom Gelbe in der fleinen sogenannten Tagestaffe, Die nicht verschloffen war, fehlte allerdings eine bedeutende Summe; alles Silber jedoch und alle Bapiere, die fich nicht leicht und ohne ein Auffeben realifiren ließen, hatte ber Morder ebenfogut liegen laffen, wie die fehr koftbare Uhr und ein paar Brillantringe auf bem Schreibtisch. Die große Raffe mar unberührt. Das mar Wer es gewesen, wie er herein, wie er, bei ber von alles. inr en verschloffenen Thur, bei ben ebenfo verschloffenen, ganglich unverletten Genftern, wieder heraus gelangen, wie er weiter ent: fommen tonnte. - bas war unerflärlich und blieb es bis beute.

"Am Abend quartierte sich ein französischer General bei und ein, in seinem Gesolge ein Commissair Ordonnateur, der früher in Paris bei der Polizei angestellt gewesen war. Das Unglücktonnte ihnen nicht verdorgen werden, sie nahmen lebhaft theil an dem Schmerze aller; der General quartierte sich voll Zartgezsühl nach Königshosen hinüber, der Commissair betheiligte sich an der Untersuchung, mit der das Justizamt am solgenden Worgen sortsuhr. Durch seinen wirklich wunderbaren Scharssun wurde man noch auf einige Punkte ausmertsam gemacht, die kan discher übersehn, darunter auch auf Huberts Schläsigteit. Und siehe

ba, — im Rum fand sich ein starkes Schlasmittel. Aber die Sache ward dadurch nur noch verwickelter, da der Leibjäger den Schlüssel zu jenem Schrank nie aus der Tasche ließ. — Zweiztens machte der Mensch auch auf den Brief ausmerksam, den der Graf am Donnerstag erhielt und von dem er sicher auch zu Rozusselbs hatte reden wollen. Aber der Brief war fort, und Lienhardt erklärte: er habe schon den Herrn Grasen selbst überzeugt, daß er den Brief und Boten nicht abgesendet haben könne. Bom Inhalt habe der Herr gegen ihn nichts verlauten lassen.

"So schwand auch biefe Soffnung, und es schien nur festjuftehn, bag ber Dlorder am Sonntagnachmittag fich mit unerhörter Frechheit durch die ziemlich belebten Sofe und Bange geichlichen, mit Nachschluffeln die Bohnung eröffnet, ben Schlaftrunt bereitet und bann in ber Stunde, die Suberts Schlaf gemahrt, die That begangen und bas Schloß wieder verlaffen habe. Die bas alles möglich gewesen, ift, ich habe es schon gesagt, nie erklart worden. Ebensowenig vermochte man fich einen Thater zu benten. Daß es fein gemeiner Morber und Dieb gemefen, erhellte nicht nur aus bem Abbrud bes Stiefels und ber Sonberung bes Gelbes, bem Burudbleiben ber Uhr, sonbern auch aus allen nothwendigen Borbereitungen, die mit einem Aufmand von Beift und Beit, mochte man fagen, getroffen maren, wie man es fonft schwerlich finden durfte. Auch der Commiffair erflarte, etwas Aehnliches sei ihm bisher niemals vorgefommen. Bei mir stand es überdies fest, baß ber Mord nicht burch ben Diebstahl, sondern mehr durch Brivatseindschaft ober Rache veranlaßt worden. Das faaten mir unabweislich die feltsamen Worte meines Gemahls nach feiner Rudtehr von Baldsed: "muffen's benn eben erwarten! - Gollte mir fehlen!" - Die nach seinem gangen Charafter sich nur auf irgend eine gegen ibn personlich gerichtete Drobung beziehn konnten. Gine Drobung

Dhe Lay Google

gegen seinen Besit, sein Bermogen batte er ben Gerichten über- aeben.

"Allein auch diese Abnung ober Boraussebung führte gu nichts: weber ich. noch irgend ein anderer Menich wußte von jemand, ber bem Grafen übelwollte, geschweige benn ibn baßte. Er hatte mit aller Welt in Frieden gelebt, mar in ber gangen Graffchaft febr beliebt und murbe pon feiner nabern Umgebung gradezu angebetet. Das ftellte fich felbst aus ber Untersuchung beraus, die fich natürlicherweise auch auf die Bausgenoffen und die nachste Umgebung meines Gemabls erftrecte. Bon benen war niemand ber Mörder gewesen, niemand von ihnen schien mit bem Thater auch nur in Berbindung, im Ginvernehmen gewesen zu sein. Und so war benn alles aus und zu Ende : bie Acten wurden geschloffen, die Untersuchung ftodte, und wer von ber gangen Angelegenheit mußte - benn das Bublifum und fogar ber größte Theil ber Dienerschaft erfuhr nur, bag ber Graf ploglich gestorben sei - ber schwieg und fügte fich in die Beschlusse ber Borfebung, ohne jedoch ben Gedanten und die Soffnung aufjugeben, daß sich die Sache noch einmal aufflaren werbe. ben Gläubigften in diefer Beziehung und zu benen, bie auch bas Beobachten und nachspuren niemals aufgaben, gehörte bein Bater . Gerbard.

"So verging Jahr und Tag, ohne daß wir noch etwas ersuhren, da erschien eines Tags im März 1808 Nolos bei mir und theilte mir Folgendes mit. Er war auf einer seiner unaushörlichen Streisereien, die er auch in diesen Tagen sortsetze, obgleich du, Gerhard, mein Kind, eben geboren warst und deine Mutter ganz einsam mit dir und einer alten Frau im Heidehaus war, — nach Lautenthal gekommen, einem Städtchen, das etwazehn Stunden von hier im Gedirge liegt, nach E. gehört und auch jeht noch wenig bekannt ist. Ich hörte den Namen damals Doefer, Aus beutstere Erde. L

jum erstenmal. - Der Wirth in ber Linde mar Rolof von frühern Jahren ber bekannt, und nachdem fie, Die fich feit Jahren nicht gefeben, eine Zeitlang geplaudert hatten, fagte er ploplich: "Du bist ja jett wohl obenauf bei ber herrschaft in Konigshofen? Wie ift's benn eigentlich - ift por ein paar Jahren nicht einmal ein großer Diebstahl geschehn, worüber sich ber alte Berr Graf fo alterirt bat, daß ihn gleich barauf ber Schlag rührte?" - "Davon weiß ich nichts," versette Rolof vorsichtig; "aber weßhalb fragit du, Lindenhans?" Und so ersuhr er, es sei damals ein anscheinend vornehmer herr mit einem Diener dort eingekehrt, bes Tags über meistens aber abwesend gewesen und wohl acht bis zehn Tage geblieben. Am Tage vor Allerheiligen - ber Wirth wußte bas genau - also am Mittwoch, habe er ben Diener, ber biesmal feine Livree getragen, sondern wie ein Adertnecht getleidet gemesen, mit einem Briefe fortgeschicht und babei, wie er, ber Wirth vernommen, jum Abschied gesagt: "also fo zeitig, wie möglich, und von Waldsed! Bergiß nicht!"

"Beides, die Verkleidung und die Erwähnung von Waldseck, siel dem Lindenhans auf — letteres war ja ein nach Königshofen gehöriges Gut, ihm zufällig bekannt, und ebenso, daß dort niemand wohnte, mit dem ein solcher Herr verkehren konnte. Doch geschah nichts Besonderes; der Diener kam am nächsten Abend spät zurück; dann blieden beide noch zwei Tage und reisten am Sonntag ganz früh ab. Gleich nacher ersuhr der Wirth von einem großen Diebstahl in Königshosen und daß der Gras in Folge des Schrecks dei der Entdeckung gestorden sei. Da dachte er an seine Gäste. Allein die nach Lautenthal erstreckten sich die Nachsorschungen nicht, er selbst mochte, wie es dei solschen Leuten geht, mit den Gerichten nichts zu thun haben und schwieg daher. Dem Rolof aber erzählte er's und beschrieb beide, Herrn und Diener, so genau wie möglich. In dem Letzern

mußten wir alle den Boten vom Donnerstagmorgen erkennen, den Herrn kannten wir nicht. Und wieder nuglos war auch der Wappenknops von der Livree des Dieners, den der Wirth nach der Abreise der Fremden im Zimmer gesunden, ausbewahrt und jeht bereitwillig Rolof überlassen hatte. Ich habe ihn noch. Es ist ein gekrümmter Arm darauf mit einem Streitkolben in der Faust, und als Devise stehn die Worte darüber: "garde & vous!" Alle Rachsorschungen haben zu nichts geführt; ähnliche Wappen gab und gibt es viele, die Devise fand sich bei keinem.

"Rolof wollte nach diefen Mittheilungen am nächstfolgenden Tage noch einmal nach Lautenthal hinüber, um womöglich weiteres zu erfahren. Allein es follte nicht fo fein. Auf bem Bege dabin murbe er im alten Steinwalde erschoffen und erft nach zwei Tagen gefunden. Db bas burch einen ungludlichen Bufall, ob mit Absicht geschehen - ob durch einen Feind, beren er mehr als einen batte, ob burch ben noch anwesenden Morter meines Gemable, ber von feinen Nachforschungen erfahren und ihn fürch: tete - bas alles weiß weber ich, noch bas Bericht. Die Un: tersuchung, die in ber milben Reit überhaupt nur wenig nach: haltig geführt werben fonnte, brachte nichts an's Licht; und nach: bem man im Stillen auch bie Nachforschungen in Betreff bes an meinem Gemabl geschehenen Mordes wieder aufgenommen und ben Lindenwirth vergeblich inquirirt batte, mußte man endlich von beiden Fallen abstehn. Dun liegt ber Staub bicht barüber, und wenige find, die noch davon wiffen, noch daran benten. -

"Das wollte ich euch ergablen, meine guten Rinder."

## Viertes Kapitel.

## Der Brief.

Die alte Erlaucht batte nach jenem ernsten Tage alsbalb bas gewohnte Bleichgewicht wiedergefunden und bewegte fich brinnen im Schloß und braußen bei mancherlei Anordnungen und Geschäften, die fie ihrer Aufficht und Bestimmung nicht entziehn ließ, in herkommlich freundlicher und gutrauenerwedender Beife. Sie war, wie fie felbst gesagt hatte, mit diesen furchtbaren Er= eigniffen ihrer Jugend zu vertraut geworden, um nicht mit einer gewiffen ernften Rube und Faffung daran benten, ja im Noth: fall felbst bavon reben zu tonnen; und andrerseits batte fie ein fo langes, bewegtes und oft ichweres Leben durchlebt und die Forderungen, die es nicht nur an den Menschen überhaupt, sonbern auch an fie perfonlich und ins Besondere ftellte, so aut begriffen, baß fie mohl einfah, wie weise ber Schöpfer auch bies eingerichtet, wie gleichmäßig und gerecht sowohl bas Sinleben, als auch bas gange innere und eigene Wefen bes Menschen an Bergangenheit, Gegenwart und Butunft vertheilt, man möchte fagen, barauf gegründet fei. Für ben, ber es richtig erfaßt, tompenfirt sich bas alles aufs vollständigfte, läßt ihn die rechte Lebensruhe und Klarheit erlangen und jeder Zeit ihr volles Recht gewähren. Die alte Dame gestand weber ber Erinnerung, noch bem Soffen und Erwarten mehr Raum gu, als bas geschäftige

Leben des Tags hier übrig ließ, dort bedurfte, um nicht rein materiell und kalt zu werden. Sie ließ das alles wohl einans der tragen, aber nicht Eins durch das Andere beherrschen.

Bei den jungen Leuten, welche diese Erinnerungen der Gräfin gehört und, als ein neues, beinah gegenwärtiges Leid in sich ausgenommen hatten, war es damit freilich etwas Anderes, und es verging mehr als ein Tag, bevor sie auch nur den ersten Eindruck, geschweige denn die volle Erschütterung überwunden hatten und sich wieder undesangen und heiter dem Leben des Tags hingeben mochten. Nachhaltiger als Gerhard schien jedoch keiner von allen durch die Mittheilungen der Gräfin berührt worden zu sein, wie sie denn freilich auch keinen von allen näher angingen als ihn.

Seine Renntniß früherer Buftanbe mar bisber fast nur aus ben febr burftigen Nachrichten geschöpft, die bald Subert, bald ber frühere Forstmeister, in bessen Familie er erzogen mar, auf bes Rnaben und Junglings Fragen ju geben für gut und genngend gehalten. Theils mochten beibe Manner von biefen Dingen nicht viel reben, theils burften fie es nicht. Und überdies gehörte ber alte Forstmeifter ju benen, die mit Rolof niemals auf einem guten Juß gestanden. Daber wußte Gerhard von feinen Eltern taum etwas mehr, als bag fein Bater nach feiner Nieberlaffung jum Grafen in irgend ein Dienstverhaltniß getreten und mit ihm so vertraut geworben sei, wie es zwischen herrn und Diener im langjährigen Berkehr zuweilen möglich ift; endlich. daß Rolof bald nach Gerhards Geburt im Balbe burch Marobeurs oder Wildbiebe ju Tode gefommen, und daß feine Mutter in Folge bes Schreds über biefen Fall gleichfalls geftor= ben fei. Denn ein verfiegeltes Bavier, welches Rolof, in ber unruhigen Beit an seinen Tod benkend, seiner Frau, und biese auf ihrem Sterbebett bem alten Subert jum Aufheben fur ihr Rind gegeben, enthielt, ba Gerhard es por feinem Abgang gur

Atademie empfing, nur einen Nachweis über Rolofs kleines Bermögen und einige Notizen aus seiner Jugendzeit, kein Wort aber über sein späteres Leben und seine damaligen Berhältnisse. So wußte Gerhard von der Jugend seines Baters freilich mehr als die Uedrigen. Dem ausdrücklichen schriftlich hinzugefügten Berbot gemäß, hatte er diese Kunde aber gegen jedermann verschwiegen.

Run batte er benn freilich Underes und Richtigeres erfabren, bas Berhältniß zwischen ben beiben Mannern nicht nur. fondern auch bas zwischen bem originellen Frembling und ber gangen Familie erschien in einem bei weitem andern Licht, und außer bem Bilbe bes Baters, welches bie alte Erlaucht an jenem Morgen aus bem Lindenhof fortgenommen und in ber Gallerie unter bem Bilbe bes Grafen Bolf Chriftoph batte aufbangen laffen, erwuchs im Innern bes Cohns aus ben einzelnen mitgetheilten Bugen Geftalt und Wefen bes wilben und boch fo tuchtigen Mannes jum erstenmal zu voller Deutlichkeit und Bahrheit. Das alles war benn wohl geeignet, ben Sohn bis ins Innerste zu bewegen, ihn ernst darnach streben zu lassen, daß bie einzelnen Buge fich zu einem Gangen gufammenzogen, Salt und Leben gewännen. Allein er zeigte fich niedergebrudter, trauriger und schweigsamer als es eigentlich hiedurch zu erklaren mar, und als die alte Erlaucht bei einem ihrer Revidirritte ihn in ber Ferne finfter und finnend burch eine Allee fchreiten fab und theil: nehmend bemertte: "ein braver Junge! Den bat's aber mehr gepadt, als ich geglanbt. Er follte fich ja eigentlich feines Baters freuen!" - ba antwortete ihr fteter Begleiter, Subert, topficuttelnd: "es ift auch noch was Underes, Erlaucht, und von langer ber." - "Bas benn, Subert?" fragte bie alte Dame verwundert. - "Weiß nicht, Erlaucht. Aber es ift mas," erwiderte ber Leibjager lafonisch. Und abnlich schienen auch noch Andere zu benten, benn Sugo wenigstens betrachtete ben fonft

jo muntern Genossen oft mit heimlichem Kopsichutteln und flüchtigen, verstohlenen, halb zweiselhaften, halb nachdenklichen Bliden.

Am stillen, grauen Morgen ging Gerhard einsam durch den Part, um sich auf den kleinen runden Plat am äußersten Ende desselben zu begeben, wo er der Berabredung gemäß mit Hugo zusammentressen wollte. Zu der kleinen Jagdstreiserei, die sie vorhatten, war das Wetter so günstig wie möglich, eine kühle, ruhige, nebelsreie Lust, ein leichter Frost, der Feld und Wald wieder gangdar gemacht, und eine dichte, am vorigen Abend erneuerte Schneedede, welche Paß und Wechsel des Wildes auss deutlichste sichtbar machte.

Der junge Beamte ging ftumm und ziemlich langfam bie Allee entlang, welche ben Bark von Guben nach Norden burchfcnitt, und fab nur zuweilen auf, um den Subnerhund berangurufen, ber noch jung und flüchtig, fich wenig um ben herrn fümmerte und luftig burch die zu beiben Seiten fich bingiebenben Bufch- und Waldpartieen revierte. Allein ploglich blieb er ftebn und fab aufmerkfam vor fich bin, wo ein fruberer Banderer bie Allee gefreugt hatte; es mar eine volltommen ausgetretene Spur und gwar von bem Juß einer Dame. Gerhard fah mit einem ploblich bell gewordenen Blid auf und aufmerkiam nach porn und gurud und durch ben ziemlich laublosen, lichten Bald. Bald aber ichaute er wieder auf die Spur binab und murmelte, inbem ein trubes Lächeln über fein Beficht glitt, leife por fich bin: "nichts! - Bu fest! - Bobl die Raufberg." Dann ging er gesenkten Sauptes weiter, blieb jedoch nach einigen Schritten ftebn, fab fich wieder um, murmelte: "mas thut's am Ende?" - und schritt entschlossen gurud und bann ber Spur nach auf einem ichmalen Seitenwege in das Gebufch. Rach einer fleinen Weile mandte er sich wieder in einen breitern Pfad und im nachsten Augenblid trat er wie überrascht einen Schritt gurud,

blieb stehn und sagte mit dem Ausdruck der Berwunderung: "Ab,
— Comtes Margot?" —

Sie ftand allerdings nabe por ibm, noch naber als bamals. wo er fie mit Diana in ber großen Allee getroffen, und fie mochte fehr überrafcht ober erschroden fein, benn ihr Beficht mar von glübender Rothe übergoffen, und nicht nur ihre Gestalt, fonbern auch ihre Stimme gitterte, als fie leife fagte: "Gerhard!" - Gein Blid lag ernft auf ibr, faft bufter, und ber Ton war bitter, mit bem er erft nach einer Baufe gedampft erwiderte: bas ift ein großes Bunber, Comtes Margot - Bufall ober Gnabe?" - Sie fah langfam ju ihm auf mit einem fanften, trüben Blid, und in ihrem Auge glangte eine Thrane. "Sabe ich bas verdient, Gerhard?" fragte fie mit leifem Borwurf. -"Sind Sie allein?" lautete feine Begenfrage; jugleich mandte er ben Ropf und ichaute finfter nach allen Seiten umber. -"Gang allein," entgegnete fie. - "Und ift bas fein Bunber?" iprach er hart und bitter. - "Beinah vierzehn Tage bin ich mieber bier. und noch nicht einmal habe ich Gie allein gesehn - nicht ein einzigmal mar bas möglich! - Nicht ein Sandebrud - nicht ein Wort - weiß ich benn, ob nur einmal ein Blid. ber wirklich mir galt?" -

"Sie sind surchtbar — surchtbar hart!" sagte sie leise nach einer Weile, ohne auszusehn; aber mit tieser Bitterkeit versette er: "wissen Sie, was mich hätte weich machen können? Ich — nichts!" Und da sie schwieg, sette er nach einer Pause hinzu: "nun Margot — und heut? Wie kommt und dies Begegnen?" — Sie schlug die Augen zu ihm auf und antwortete wieder mit leiser, weicher Stimme: "Ich sah Sie vorhin durch den Lehnhof gehn und wußte von Hugo, daß ihr auf die Jagd wolltet. Ich dachte — ich könnte Ihnen begegnen. Ich habe mich so sehr nach Ihnen gesehnt, Gerhard! — So sehr nach

einem Wort von Ihnen!" Und bei ihren Worten glitt Thrane auf Thrane langfam über ihre blaffen Wangen.

Da war's, als ob alle Harte und Bitterkeit plöplich von ihm wiche, er legte beibe Arme um das Mädchen und zog ihren Kopf an seine Brust, und während die Thränen in seine Augen drangen, sprach er dumps: "verzeihen Sie mir, Margot! Berzeihen Sie mir! Aber sehn Sie — ich habe nicht mehr so leben können, und mir war zu Muth, als ginge die Welt umber unter. Ich fühl's immer mehr — ich bin nichts ohne Sie! Und wie es werden soll, vermag ich nicht zu fassen."

Sie hob ben Ropf auf und fab ihm innig in bie Mugen. "Glauben Sie nicht mehr an Ihre Margot?" fragte fie mit fanfter Stimme. — Er prefte heftig ben fleinen Ropf an fein Berg. "Bas bliebe mir bann?" rief er; "aber mas hilft mir alles Glauben und Bertrauen, wenn es fo fortgehn foll - fo unerträglich!" feste er beftig bingu und ließ fie aus feinen Armen. - Sie fab wieder ju ihm auf und schüttelte mit einem leichten Lächeln ein wenig bas Saupt, bann legte fie beibe Sanbe auf feine Schultern und ermiberte: "Gerhard, Gerhard! Wilber Mann! Saben Sie boch Geduld! Saben Sie boch nachficht! Es geht boch nicht anders," fuhr fie fort und lehnte fich wieder an ihn, indem fie ihren rechten Urm aber auf feiner Schulter ruhen ließ. "Ich bin weniger allein als je, wir muffen uns begnügen, Gerhard! Und ift benn bas fo ichwer, Sie theurer Mann?" fügte fie innig bingu. "Gehn wir uns nicht? Soren wir uns nicht? Ift nicht unsere Liebe immer in Ihnen und mit, und unfer volles Bertrauen? - Aber wenn ich Sie fo finfter, fo traurig, fo gebrudt febe, wie in ben letten Tagen, ba - "

Sie schwieg plöglich zusammen : und ausschreckend, benn eine Stimme nahe bei ihnen sagte leise: "Borsicht! — Rasch! — Man kommt!" und bevor sie sich noch umsehn konnten, ging Hugo im schnellen, leichten Schritt, ohne auszuschauen, an ihnen vorüber und quer über den Pfad in den nächsten Seitenweg. — Sie wechselten noch einen Blid, einen Händedruck; dann folgte Gerhard eilig dem Borausgehenden und hatte ihn, da er im Gebüsch stehn geblieben, nach wenigen Schritten erreicht. Im selben Augenblick lachte hinter ihnen im nahen, aber nicht mehr sichtbaren Pfade Diana's spöttische Stimme: "ei, ei, Margaritta! Sinsam — bin ich nicht alleine!" — Und Margarethe versetzte gleichfalls lachend: "also darum flog Hugo wie ein gescheuchtes Wild vorüber! — Armer Knabe! — Er flieht den Zauber der Rixe — aber was bilft es ihm!"

"Beiber! Beiber!" murmelte ber junge Graf, mit Mühe das Lachen verbeißend, pacte trampshaft Gerhards Arm und zog ben bestürzten Genossen rasch und leise mit sich fort. Erst auf bem runden Plat, den sie bald erreichten, pfissen sie über ihre Hunde, und als sich dieselben eingefunden, gingen sie stumm ins Feld hinaus, dem nächsten Waldsaum zu.

Sie waren schon im Walbe ein gut Stück noch immer stumm ober nur ein paar gleichgültige Worte tauschend, sortgesschritten und hatten mit verstohlenen Bliden mehr als einmal einander gestreift, als wollten sie errathen, was Einer vom Ansbern zu denken und zu erwarten habe. Da trassen diese Blide zufällig auseinander und zugleich blieb Hugo stehn, ließ die Flinte von der Schulter und mit dem Kolben auf das schneebestreute Laub sinten und sagte mit sestem Blid und ruhiger Stimme: "nun, Gerhard, was denken Sie eigentlich bei dem allen?" — Der Forstmeister sah den jungen Mann einen Augenblid ernst prüsend an. "Ja, Graf Hugo," versetzte er dann, "darnach möchte ich lieber Sie fragen."

Hugtig ben Ropf schüttelnd, "ich? Nun, ich benke, daß ihr beibe

Dh Joday Google

vor allen Dingen wenigstens vorsichtiger sein könntet und eure Liebesnoth nicht aller Welt vor's Gesicht zu halten und jederzemann zu erzählen brauchtet." — Und als Gerhard heftig ausebrach: "bei Gott, Graf Hugo —!" — da legte er die Hand auf des Ausgeregten Schulter und suhr ernster sort: "ja, so mein' ich's allerdings, Gerhard, mögen Sie darüber zürnen wollen oder nicht. Glauben Sie, daß ich eben erst die Entdeckung machte und mit unmenschlicher Bonhomie und Geistesgegenwart gleich auch in die warnenden Worte ausbrach? Ganz so ist es nicht, und hätte ich die Sache nicht schon seit manchen Tagen begriffen, so möchte ich taum in solcher Weise an euch vorbeigegangen sein." — "Aber wie war es möglich, daß Sie es merkten?" fragte Gerhard nach einer Pause tief aufathmend und erhob den gesenkten Kops. "Hab' ich es doch selbst kaum noch gemerkt!" setze er bitter hinzu.

Hugo lächelte. "Hören Sie, alter Freund," sprach er und saste und drückte des Andern Hand, "vor allen Dingen muß aus unserm Gespräch jede Gereiztheit heraus. Seien Sie vernünstig, Gerhard, und begreisen Sie, daß ich euch beiden in keiner Weise übelwill. Ich habe Gretchen von Herzen lieb und will, daß es ihr wohl geht; wie ich Sie von früher Jugend her ansehe, das wissen Sie, daß beweis ich Ihnen noch alle Tage. — Sie fragen mich, wie eine Entdedung möglich gewesen?" sprach er weiter; "ich möchte entgegenfragen: wie ist es möglich, daß euer Geheimniß noch Geheimniß bleibt, daß nicht zumal die Erlaucht es entdeckt? Euer Wesen predigt es in alle Welt hinaus, können Sie mir glauben. Und daß wenigstens die Seejungser und Hubert davon wissen, das möchte ich beschwören."

Gerhard versetzte kein Wort; finster und gesenkten Hauptes ging er an der Seite des Freundes durch den Wald, und selbst,

als dieser jest nochmals fragte: "wie denken Sie sich nun die Sache, Gerhard?" — hatte er keine Antwort.

"Ich verftebe Sie," fing Sugo nach einigen Schritten wie "Es mag ein verdammt unbehaglicher Buftand fein, in bem ihr feib, und mas beut Morgen paffirte, wird euch wie ein Donnerschlag getroffen baben. Aber - ich bin ein luftiger Gefell und halte es nicht mit bem vielen Rachdenken - aber bas febe ich ohne Nachdenken ein, bag ihr über furz ober lang auf folden Donnerschlag gefaßt fein mußtet. Und nun, alter Freund, laffen Sie uns bas Ding offen besprechen, wir brechen ber Qualerei baburch bie Spige ab. Also - mitzureben baben bei ber Sache nur zwei, die alte Großmama und mein Bater; die andere Bermandtschaft geht euch nichts an. Bas die Erlaucht fagen wird, weiß ich nicht; fie ift ja in folden Dingen unberechenbar. Meinen Bater habt ihr ficher gegen euch; und bas ift schlimm, benn er hat ebensoviel und mehr zu sagen als Die Großmutter. Dann ist ba auch noch die Seejungfer -Gretchen fteht leiber fehr unter ihrer Berrichaft!" Und als er Gerhard bie Stirn gusammengiehn, aber ein wenig verächtlich bas Saupt aufwerfen fab, feste er lachend bingu : "ei , Gerhard. mich murbe bas am meiften inkommobiren. Mit ber Freundin reben Madchen vertraulicher und eingehender als mit Groß: mutter und Ontel. Die beiben Mabchen hangen an einander wie Kletten, und Diana - bas beschwör' ich! - hat alle Teufelei und Zauberei ber Welt im Leibe! - Doch genug, wir wollen nicht icherzen," fuhr er fort. "Allfo, es foll alles gut gehn. Aber was dann, Freund? In Ihrer Stellung können Sie dann nicht bleiben, und Gretchen bat, wie Gie wohl wiffen, giemlich jo viel Bermögen, wie Gie - gar nichts. Die lumpigen bunberttaufend Gulben, die fie etwa als Erbtheilsreft ihrer Mutter und aus ben Ersparniffen ber Großmutter erhalt, mogen eine

arme Familie reich machen; aber für euch und für die Anssprüche, die meine Cousine machen kann und muß, sind sie gar nichts. Dabei kann man nicht leben, nicht sterben." — Gerhard neigte finster und zustimmend das Haupt und schritt noch eine ganze Weile stumm neben dem Freunde her.

Endlich blieb er ftebn und faßte Sugos Sand. "Ich bante Ihnen, baß Sie so mit mir fprechen, Sugo," fagte er." Sie haben recht, es macht leichter; und bas that Noth, es war nicht mehr zu ertragen. Gebn Gie." fprach er weiter und icuttelte mit trübem Lächeln ben Ropf, "es ift tein Wort in Ihrer Rebe, bas ich mir nicht schon bundertmal selbst gesagt habe. Ich weiß und fühle das alles und noch unendlich viel mehr bis ins Berg. Ich weiß, was biefe Liebe für uns beide Ungehöriges bat, was für Widerstand ihrer martet, wie fie gescholten werden wird, wie ganglich - ganglich aussichtslos sie ist. Und wir ringen ja barum auch bagegen an, wie wir fonnen. Geben Sie mir, wohin ich ausweichen, wohin ich, ohne Margot zu tompromittiren, obne meine Chre zu verleten, entfommen tann - und ich scheibe augenblicklich. - Es ift ein feiger Bunfch," feste er bingu, inbem er langsam weiter schritt, "aber man tommt barauf. - Oft möchte ich tobt fein, um fie von diefer Qual frei gu machen, und felbst bavon frei zu werben."

Hugo blieb stehn und warf ben Kopf auf; die Brauen hatten sich zusammengezogen und die Augen blitten eigenthümzlich. "Allerdings," sagte er, "das ist ein seltsamer Wunsch für — Sie. Mir däucht, so was sollte man nicht aussprechen, sondern thun. Die That mag sein, wie sie will, — die Worte sind —." — "Was?" fragte Gerhard ernst und ruhig dazwischen. — Hugo lentte ein: "Ihrer nicht würdig, Gerhard, — sie sind miserabel. Das ist das Wort. Lassen Sie mich auszeben," setzte er entschlossen, hinzu, als Gerhard zornig ausblickte,

"ich habe ein Recht dazu. Sie wissen, für Sie thu' ich nichts in dieser Sache, so lange ich Sie auch kenne, so lieb ich stets Sie hatte. Für Sie ebensowenig, wie für einen Andern, Gerbard; alles nur für meine Cousine. Wen Margarethe erwählt, gegen den sage ich kein Wort, so lange ich ihn für ihrer werth halte; Margarethe ist ein hoher Preis und will verdient sein, — ernst verdient! Zum Spiel ist sie zu gut, zum Zeitvertreid ist sie nicht da. Und wer sie ausgeden kann, wenn er doch ihre Liebe einmal errungen — wie nennen Sie den, Gerhard?" — "Sind Sie sertig, Graf Hugo?" fragte Gerhard nach einer Pause. — "Ja, Gerhard! Das wollte ich sagen," gab der Graf ruhig zur Antwort.

"Gie haben harte Worte geredet," fprach ber Forstmeister, "und wenn ich nicht Ihr Recht als Bermandter anerkennen und nicht einsehn mußte, daß ich selbst baran schuld bin - so murbe ich anders barauf antworten. Warum fage ich auch etwas, mas Sie nicht verstehn fonnen, ohne baß ich's zugleich erklare! -Sie tennen mich ichon lange Beit, Berr Graf, und wiffen, wie ich im, wie ich zum Saufe Ihrer Bermandten von jeber ftand und ftebe; Sie fonnen glauben, ich fenne meine Stellung, meine Bflichten, meine Berbindlichkeiten felbft auf bas genaueste, und fie merben erfüllt merben. - 3ch liebe Margot von Rind: beit an," fuhr er aufathmend fort, "bas weiß alle Belt; die fleine Comtes ift von jeher mein Augapfel gewesen. Als fie vor anderthalb Jahren aus bem Rlofter gurudtam, da fühlte ich diefe Liebe in noch erhöhtem Mage, fie mard eine andere, fie füllte mein ganges Wefen. Aber ich tannte meine Stellung, Berr Graf; ich beherrichte mich, wie ich fonnte, ich floh jede Meußerung meines Gefühls, jede Andeutung. 3ch tonnte nicht miffen, nicht mahnen, daß in Margot etwas Aehnliches berriche. - Aber ba tam ein Augenblick, - bas Beitere ist überfluffig - mo wir

uns beide verriethen, beide, Herr Graf! Es geschah absichts-los — und als das Wort heraus war, brachte es uns kein volles, reiches, unsägliches Glück — o nein! Es war nur ein ernstes, banges — ein trauriges. Denn es blieb mir, als wir nach dem ersten Rausche schieden und ich allein war, keinen Augenblick verborgen, daß in den wenigen Minuten für uns die Liebe zugleich mit der Entsagung ausgegangen sei, daß unsere Liebe aussichtslos. — Margot sieht das nicht, "sprach er weiter und schüttelte mit sinsterm Lächeln den Kops. "Sie liebt nur — sie denkt und rechnet nicht; und das soll auch wohl so sein sicht zu der Sinwilligung zu bewegen, daß ich sortgehe. Sie will das alles nicht als Traum gelten lassen; sie sagt, es sei das Leben. Und sie hat recht, das istis!"

Er schwieg, pfiff bem Sunde und streichelte ibn, als er beraniprana, gerftreut über ben glatten Ropf. Dann ging er ftumm auf bem ichmalen Steige weiter, und Sugo folgte ebenfo, ichweigend und gedankenvoll. Erst nach einer gangen Beile fing Gerbard wieder an. "Run rechnen Gie, wie ich ftebe," fagte er. "Daß ich ben Dienst bes Saufes nicht verlaffen tann, ohne arenzenlos undankbar zu fein, bas ift flar. Daß mich die Erlaucht nicht nach Willsburg binüberläßt, ohne Erklärungen gu forbern - bas miffen Gie, und baß fie gu'flug ift, um fich mit einer andern als ber richtigen zu begnügen, bas miffen Sie Und wenn ich bennoch durchdringen wollte - so ober fo - Margot will nicht. Sie will nicht entfagen, fie will mich nicht entbehren, fie will fich zu feiner Entbedung verstehn. Gie hofft - ich weiß nicht mas. Gehn Gie, Graf Sugo," fuhr er aufgeregt fort und blieb ftebn, "ich liebe fie wie mein Bergblut! 3ch fühle es, daß ich nicht leben fann ohne fie, und weiß doch, daß es fo tommen wird und muß. - 3ch habe nie - schütteln Sie nicht den Kopf! — nie nach ihrer Liebe gestrebt, weil ich von je wußte und sühlte, daß es nicht recht sei, daß es zu keinem guten Ende sühren könne. Und nun, da ich sie doch habe, da ich alles noch klarer, noch besser einsehe als sonst — nun kann ich sie nicht ausgeben! — Ich weiß wohl, wohin das alles sühren wird," schloß er sinster und nahm die herabgesunkene Flinte wieder aus. "Ich muß davon — mit oder ohne Ausklärung, gleichviel. So geht's nicht."

Sugo hatte ihm schweigend zugehört und nur zuweilen, verstehe er ben Redner nicht, ober stimme nicht mit ihm übe leise ben Ropf geschüttelt. Er war indeffen nicht fentim. genug, um ju bem Forftmeifter ju fagen : "wenn Gie fo ichmalten, so benten, lieben Sie meine Coufine nicht!" - und er fühlte auch, daß die Zeit des Erörterns für jest vorüber und Gerhards Stimmung ihn zu allem andern eher aufgelegt machte. Er fagte baber, indem er bes Freundes Sand faßte, nur ernft und freundlich: "ich febe ein, Sie find ba in einer, fur einen Mann von Ehre qualvollen Lage, zumal weil bas Warten, bas Richtsthun barin eine hauptrolle fpielt. Aber weil Gie ein Mann von Ehre und Berftand find, fo muffen Gie auch einsehn, bag mit bem einfachen Davongebn nichts gethan, wenigstens nichts gebessert ift. Wie ich Gretchen kenne und wie Sie das Kind mir auch bier ichilbern, brache ihr barüber bas herz. Das foll und barf nicht fein! - Es muß fich ein Ausweg finden laffen. Ich bin noch im Leben nicht verzagt und thue es auch hier nicht."

Gerhard lächelte trübe. "Wollte Gott," meinte er, "ich fönnte auch noch so sagen, wie ich es ja so lange gethan."—
"Nun, Sie wissen jest, ich stehe treu zu euch beiden," versetzte Hugo. "Es müßte doch mit dem Rufut zugehn, wenn zwei versständige und dreiste Menschenkinder nicht zum Ziel kämen, das sie sich vorgesetzt, mag es auch noch so sern, und der Weg sur

jest noch so untlar sein." — "Sie vergessen Margot dabei," bemerkte Gerhard mit leisem Kopsschütteln. — "O nein, mein Freund!" rief er munter aus. "Aber wist ihr, was euch beiden sehlt? — Das ist ein wenig Kamps und Drang. Ihr seid zu schnell und leicht euer eigen geworden, euer eigen geblieben! Margarethe müste nur einmal aus der Noth ihrer Träumerei in die des wirklichen Lebens, wo sie einmal wollen, einmal streifen müste für ihr Gesühl. Und Ihnen, Schap, Ihnen sehlt zu. Nebenbuhler, aber ein rechter! Da würden Ihre Fluchtplase und alle Ihre hochlöblichen Gedansen von Entsagung bald aus eine ganz andere, thatenvolle Bahn kommen."

"Gie mogen recht haben," entgegnete ber Undere nachdentlich. "Aber nun genug von Diefen traurigen Dingen." fette er "Sie baben icon zu lange gemahrt, und ein Gefprach barüber fann boch nicht zur rechten Beruhigung und Aufflärung führen. Denn es gibt bierbei teine. - Wir find an Ort und Stelle für unfer bieden Jagb. Attention, Rimrod! Aufgepaßt, Luna! Sierber! - Und nun fein Wort mehr! Rur um Gins bitt' ich - fagen Gie Margot ein troftlich Wort, und ftehn Gie ibr treulich gur Geite." - Sugo lachte und icuttelte bie bargebotene Sand des Freundes. "Das ift nichts fur mich," fagte er, "barauf versteb' ich mich nicht. Aber ich will mas Befferes thun und die Seejungfer vornehmen, fie ein wenig ausholen, mas fie etwa abnt, und fie von eurer Fabrte bringen. Das paßt mir! - Alfo, Freund Gerhard, Borficht, Geduld und Bertrauen gu mir! - Und nun voran! - Beim lebendigen Gott, ba gebn fie wieder bin! Daß wir auch die verdammten Sunde bei uns haben muffen!" Und beide brachen fo ichnell wie moglich durch die Bufche, um vor bem flüchtig gewordenen Wilde ben Wechsel beffelben gu erreichen.

Beide maren eifrige Sager genug, um vor ber erwachten Soefer, Auf beutider Erbe. I. 6

Jagdlust einstweilen alles übrige zu vergessen, und die Jagd ist eine Beschäftigung, die wie keine andere geeignet ist, den Geist zu erfrischen und zu träftigen, von trüben Gedanken und Borpfellungen abzuziehen. Lust und Aufregung, Bewegung und körpperliche Ermüdung, alles wirkt zu diesem Ersolge zusammen und sührt ihn sast sicher herbei, und als sie gegen die Dämmerung wieder nach Schloß Königshosen zurücktehrten, waren sie nicht unt mit der Jagd zusrieden, sondern auch müde und hungerig, so daß sie sich in bequemer Kleidung und vor dem wohlbesetzten Tisch in der Wohnung des Forstmeisters überaus behaglich sühlten. Bei ihrem Plaudern konnte es nicht ausbleiben, daß sie auch auf das am Morgen Verhandelte zurücktamen. Aber Gerhard sah die Sachlage jeht viel ruhiger an und schaute, durch die Heiterkeit und Sorglosigkeit seines Genossen angeregt, gleichs salls mit Vertrauen und einer gewissen Siecherheit in die Jukunst.

Inzwischen war es spät geworden, Gerhard seite sich zu einer drängenden Arbeit, und Hugo eilte sich umzukleiden, um noch zur rechten Zeit bei der Großtante erscheinen zu können, wo sich um diese Stunde die Gesellschaft regelmäßig zum Thee versammelte. Denn so viel Freiheit Gräsin Charlotte ihrer Familie und ihren Gästen auch gestattete, und es den Männern zum Beispiel gern nachsah, wenn sie zur Jagdzeit das Diner versäumten, so streng hielt sie, zumal in der schlechtern Jahrszeit, auf diese Theestunde und konnte lange mit dem zürnen, der sich davon ausschloß. Und es war in der That auch niemand, dem diese Ruhes und Plauderzeit nicht lieb gewesen.

Indessen schien hugo heut sich in der Zeit getäuscht zu haben, denn der kleine Salon war, als er eintrat, zwar warm und hell wie immer, allein noch leer, und der Kammerdiener ordnete eben das Service auf dem Nebentische und zündete die dort besindliche Lampe an. Der Graf nahm daher in einem der Lehnsessel platz,



bie fich in alterthumlicher, aber bochft bequemer Racon um ben runden Theetisch reihten, und nachdem er die große Lampe, welche barüber hing, höber gegen die Zimmerbede geschoben, fab er fich mit all bem Behagen um, welches ber icone Saal in jedem feiner Besucher hervorrief und nahrte. Es mar in ber That ein reizendes Gemad, und wenn feine Ginrichtung auch aus ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts stammen mochte, fo zeigte fie fich boch in einer gediegenen und geschmadvollen Bracht und zugleich in einer Bequemlichfeit und Behaglichfeit, wie man es ju unserer Beit taum noch erreichen fann. Die Banbe waren bis ju einem Drittheil ihrer Sobe mit verschiedenen Solgarten in gierlichen Mustern getäfelt, ber Blafond reich und beiter gemalt, und ber Bandraum zwischen biesem und bem Täfelwert mit prachtvollen Tapeten bebedt, Die fich bei genauer Betrachtung als eine munbervoll feine und gleichmäßige Stiderei erwiesen, bei welcher bie trantelnde Reichsgrafin Josefine, Die Großmutter bes letten regierenden Grafen, fast ihr ganges Leben zugebracht hatte. Sie zeigte fich fo wohl erhalten, als fei fie eben erft aus ber Sand bet gebulbigen Arbeiterin bervorgegangen.

Der Kammerdiener hatte auch das Gemach verlassen und Hugo mochte etwa fünf Minuten allein gewesen sein, als sich hinter ihm die Thür zum Kabinet der Gräfin öffnete und sie selbst hereintrat. "Ei mein Gott, noch so zeitig?" sagte sie, "und du allein hier, Wildsang? Das gesteh' ich! Du besserst dich, Hugo, und nimmst Gesellschaftssitten an." — Er lachte. "Diesmal, Großtantchen, verdiene ich Ihr Lob nicht. Ich habe mich wie Sie in der Zeit geirrt." — "Nun, die Zeit wäre schon da," versetzte sie; "ader ich muß heut wohl ein Auge zudrücken, denn es ist eine große Menge Briese eingetrossen, und das hebt alle Hausdordnung aus. Du hast auch ein paar dabei, Resse." — "Ich sah sie, Großtantchen! Aber es ist nichts Wich-

tiges bagwischen, mas nicht bis beut Abend Zeit batte. Rur fo viel fab ich - meinem Bater geht es erträglich. Er bat felbft ein paar Zeilen beigelegt und laßt fich Ihnen empfehlen." -"Das freut mich, bas freut mich fehr!" erwiderte bie alte Dame, welche, die Sande auf bem Ruden in einander gelegt, im Bimmer auf und ab spazierte; "gruße berglich von mir, wenn bu wieber fdreibit. Dein Bater follte ju uns berüber-tommen mit beinen Beschwistern. Bas hodt er bruben allein?" - Sugo gudte bie Achseln, "Das thut er nicht, Großtantden," bemerkte er. "Und bas ist ja eben bas Unglud, baß wir ihn nicht fortbringen tonnen." - "Bo baft bu benn Gerbard gelaffen?" fragte fie nach einer Beile. - "Er fitt bei einer Arbeit und wird beut Abend taum bieber tommen." - "Ja, ja, er hat jest viel zu thun," sprach fie halb vor fich bin. "Gin gewisserhafter, braver, treuer Mann! Ein mahrer Schat fur bie Familie!" - "Co fagt mein Bater gleichfalls, Großtantchen, und auch ich," entgegnete Sugo.

Sie gab teine Antwort und seste ruhig ihre Promenade fort, bis sie nach einer Weile vor Hugo stehn blieb und sagte: "auch ich habe vorhin einen Brief von meinem Bruder erhalten, der mich halb sachen, halb aber auch recht nachdentlich macht. Er wird auch dich interessiren, Herr Nesse, und ich möchte einmal deine Ansicht hören. Wir sollten doch jest auch nachgerade gesett werden und ansangen, Ansichten zu haben," setze sie lächelnd hinzu und legte ihre Hand auf sein duntles lockiges Haar. Er nahm die Hand und zog sie an seine Lippen zum warmen Kuß, und als sie dann herzlich sprach: "komm, mein lieber Knade, du sollst ihn bei mir drinnen lesen!" erhob er sich und solgte ihr bereitwillig ins Kabinet, wo sie ihm den Brief gab, und während er las, die Brille aussetze und selbst ein anderes Schriftstüd vornahm.

Der Brief mar, wie gefagt, von dem Bruder ber alten.

Erlaucht, dem Freiherrn von Berndingen, welcher, früher Diplomat, sich seit einigen Jahren aus dem Staatsdienst zurückgezogen hatte und nach alter Gewohnheit bald hier, bald bort lebte. Er war aus Wien datirt und lautete nach dem gewöhnlichen Ginzgange folgendermaßen.

"Bei meinem Spagiergang, ber mich taglich jum Stephans: plat und zur Betrachtung und Bewunderung bes alten Domes führt, traf ich bort mehrmals mit einem Mann gusammen, ber gleichfalls bas Bauwert betrachtete, und als ich ihn bei Gelegenbeit einmal anredete, sich so angenehm auszudruden und so feine Bemerkungen zu machen mußte, baß er mich mahrhaft anzog eine langere Unterhaltung nicht bereuen ließ. Er war von unscheinbarem, aber nicht unangenehmem Meußern, verrieth jedoch in allem ben Cavalier und nannte sich mir, auf meine höfliche Frage, als ein Graf von Runsbroek aus Belgien. Familie ift mir wohlbefannt, ba ein Mitglied berfelben im Anfang unferes Jahrhunderts mit mir zugleich in Madrid und bamals Attaché bei ber frangofischen Gefandtschaft mar. Sie ift eine ber besten ihrer Seimat, aber ich hielt fie fur ausgestorben. Doch bore ich von meinem neuen Bekannten, baß fein Bater der oben erwähnte Attache, fich im Jahre 14 oder 15 aus bem Dienste gurudgog und feiner Bermögensverhaltniffe wegen bis an feinen Tob febr eingezogen auf bem letten fleinen Befitthum in Flandern lebte.

"Mein junger Bekannter — er mag etwa sechsundbreißig Jahre zählen — zog mich, wie gesagt, an, und zwar nicht nur durch seine Unterhaltung und seinen Geist, sondern auch durch sein ganzes, höchst angenehmes Wesen, wie man es bei den jüngern Generationen leider immer seltner trifft. Wir wohnten, bis ich vor acht Tagen meine jezige Wohnung bezog, auch im selben Gasthof und verkehrten daher häusig mit einander. Dabei konnte

mir nicht verborgen bleiben, daß der Graf oft niedergedrück, ja sinster erschien, und nachdem ich diesen Punkt mehrmals vergebens berührt — der Mann slößte mir eine wahrhafte Theilsnahme ein — hat er mir vor einigen Abenden solgendes mitgetheilt.

"Das Bermögen seiner Eltern, das nie bedeutend gewesen, sei durch den Krieg noch mehr ruinirt worden, nach dem Tode seiner Mutter sei ihnen durch Gott weiß welche Kabalen, eine bebeutende Erbschaft derselben entzogen, und sein Bater und nach dem Tode desselben auch er selbst hätten in großer Dürstigseit, ja Armuth gelebt. In den Staatsdienst der Heimat zu treten, sei beiden durch ihre politische Ueberzeugung unmöglich geworden. Auch hatte der Sohn nur den Unterricht seines Baters und eines alten Priesters erhalten und sich dann durch eigene Studien weitergebildet. Als der Bater starb, lebte Graf Raimund — so beist er — eingezogen wie disher und wußte von keinen Anssprüchen an Welt und Leben, oder hatte sie nothgedrungen aufgegeben; denn troß aller Sparsamkeit schwand das Vermögen immer mehr zusammen.

"Da erhielt er durch die Behörde die Nachricht, daß seinem Hause in Galizien, wohin sich vor 150 Jahren eine Comteß Ruysbroet an einen polnischen Magnaten verheirathet hatte, eine sehr bedeutende Erbschaft zugesallen sei und der Erbe zur Ersössung eines dem Testament angehängten Codicills erwartet werde. Ungläubig reiste er nach wiederholter Aussorderung ab, sand jedoch die Nachricht bestätigt und die Erbschaft überaus bedeutend. Die Bapiere, die er mir mitgetheilt und auch andere Erkundigungen, die ich angestellt, lassen das Bermögen wirklich als ein fürstliches erscheinen. — Das Codicill verlangt aber von dem Erben, daß er entweder schon mit einer Dame von matelslosen, stistssähigem Abel verheirathet sei oder eine solche im



Laufe des ersten Jahrs nach dem Antritt der Erbschaft heimführe, widrigenfalls er nicht nur die Erbschaft verliert, sondern auch alles zu ersehen hat, was er in dem Jahre von den Eintunften verwendete.

"Diese Clausel ist es, die ben jungen Mann ungludlich macht. Er fennt nicht allein feine einzige Dame, fonbern vertehrte seit bem Tobe seiner Mutter auch mit feinem weiblichen Befen und hat - es ift jum Lachen! - vor ihnen eine mabrbafte Angft, fo bag er fich nicht entschließen tann, in eine Ge= fellschaft zu gehn, wo er Damen begegnen mochte, und felbst bas Theater nur ungern besucht. Er ist in ber That von einer Schüchternbeit, Die eine Rlofterfrau gieren murbe, und als ich ihn neulich im Theater in ber Nahe einer Dame fab, ftand ibm ber Anaftichmeiß auf ber Stirne. Dazu tommt feine Bescheibenbeit, und ber Glaube, daß er innerlich nicht genug gebilbet und außerlich zu wenig anziehend fei, um jemals Unspruch auf Berg und Sand einer Dame machen ju konnen. Und fo ift ein balbest Sahr ber gesetten Frift berum, und er fennt meber eine Frau, noch hat er Befanntichaften, Die ihm bei feinem 3med förderlich sein können. Denn er ift überhaupt menschenscheu. Und andrerseits ift er verständiger Mann genug, um bie Erb= schaft nur ungern zu verlieren, zumal er bann noch einen Erfat leiften mußte, ber, wie folid er lebt, bennoch beinah fein ganjes Itleines Bermögen verschlingen murbe. ?

"Du wirst hieraus ersehn, um was es sich handelt, meine gute Charlotte. Schloß Königshosen ware, glaube ich, der passende Ort sur ihn, seine Menschen und Weiberscheu zu verlieren; er sindet bei euch Ruhe, Ordnung, Anstand und vor allem nicht den Firlesanz modischer Sitten und modischer Bildung, die er mit Recht hauptsächlich an der Damenwelt surchtet und verzabscheut. Daher werde ich ihn bei einer Reise, die er demnächst

nach Flandern ju machen bat, über Königshofen dirigiren und empfehle ihn bir zur freundlichen Un: und Aufnahme. Gegen ibn, bem ich ichon hiervon gerebet, habe ich nur Dich erwähnt, meine gute Charlotte. Unter uns aber barf ich auch wohl auf Deine Entelin, Margarethe Sirfchegg, hindeuten, die fo viel ich weiß, noch frei ist und beren Berbeirathung und Bufunft Dir, wie Du fdreibst, des geringen Bermogens wegen Sorge macht. Bon Vermögen mare bei bem Grafen Raimund feine Rebe; er hat leicht so viel, daß er die Reichs = und die andere Grafschaft Birfchegg bagu taufen tonnte. Dagegen erfullt Deine Entelin bie Bedingung bes Codicills im vollsten Dage; ich entfinne mich teiner Mesalliance im Geschlecht berer von Birschegg und noch weniger im Geschlechte Berndingen. Und wie ich bas Glud habe Dich zu tennen, wirst Du Deine Entelin auch so baben erzieben laffen, daß fie nicht auf bas Klittergold glatter Buge und Formen, sondern auf das fieht, mas den mahren Cavalier macht und was Graf Raimund besitt, wie taum ein anderer Mann meiner Bekanntichaft. Doch bas wirst bu bald selbst am besten beurtheilen fonnen.

"Es sollte mich wahrhaft erfreuen, wenn dieser Brief dazu dienen könnte, Deine Sorgen zu erleichtern und hinwegzuräumen. Wenn ich aber recht verstanden, daß vein Better, Graf Wolfgang, für seinen Sohn an die Hand seiner Enkelin denkt, und daß dieser Sohn selbst — er heißt Hugo, glaube ich? — leider, zu deiner höchsten Verstimmung, selbst diesen Gedanken hegt, so hättest Du hier eine vielleicht sich nie wieder so günstig darbietende Gelegenheit, diese Dir mit Accht unwillkommenen Plane ein für allemal umzustoßen, ohne — "

Hugo hatte mahrend seiner Lecture, wie die ihn heimlich beobachtende alte Erlaucht wohl bemerkte, mehrmals nur mit Mube seine Heiterkeit unterdrückt; bei dem ganzen letzten Sațe aber verzog sich sein Gesicht immer mehr und mehr, und nun ließ er das Blatt fallen, lehnte sich in seinen Stuhl zurück und brach in ein Gelächter aus, wie es diese Räume vermuthlich lange nicht so laut und ungenirt gehört hatten. Es steckte auch die Gräfin an, und indem sie ihm das Blatt fortnahm und ins Couvert schob, sagte sie: "das Uebrige ist Nebensache. Nicht wahr, Tolltops, du warst bei dir selbst?" — "Freilich, freilich!" rief er noch immer lachend, "und daß wir, der Bater und ich, es auf solche Weise nicht übel nehmen könnten —! — D, Ihr Bruder, Großtantchen, ist ein prachtvoller alter herr!"

Sie nidte lachend. "Du hast recht, er ist gar vorsichtig und rudsichtsvoll, mein alter Karl Anton. Aber nun, du wilsder Knabe, laß einmal bein Lachen und sage, was du selbst dabei bei bentst?" — "Ich? Lieber Gott, was soll ich benten? Ich bin überzeugt, daß Gretchen nicht auf das Flittergold, sondern auf den ächten Cavalier sieht, und daher — lassen Sie ihn tommen, so bald wie möglich! Wir wollen ihm eine Ehrenpforte bauen bis in den Mond, und von allen Thürmen sollen die Banner der hirschegg: Königshofen weben!"

"Unsinn!" sagte sie halb lachend, halb ärgerlich. "Ich will wissen, was du selbst dabei fühlst und benkst?" — "Ich? Unsterbliche Neugier und ünendliche Freude, die Bekanntschaft dies ses romanhaften Ritters zu machen." — "Ist das dein Ernst, Hugo?" fragte sie mit sestem Blick. "Seine Ankunst und Bewerbung ist dir nicht zuwider?" — "Bei meiner Ehre, Großtantchen, nein! Ich seu e mich im Gegentheil darauf und gönne diese Bewerbungen meiner lieben Cousine von ganzem Herzen." — "Das verstehe ich nicht!" bemerkte die Erlaucht, den Kopfschüttelnd. — "Ei, Sie werden's schon noch einmal verstehn," versetzte der lustige Nesse. "Ich liebe Käthsel aufzugeben."

3m Salon ward es laut, in ber geöffneten Thur bes Ra-

binets erschien der Kammerdiener, um zu melden, daß der Thee bereit und die Gesellschaft versammelt sei. "Ich komme, Karl. Sie können gehn," sprach die Gräfin, und als die Thür sich geschlossen, nahm sie die Brille ab, stand auf, und hugo mit saft mütterlicher Zärtlichkeit in die bligenden blauen Augen sehend, sagte sie: "bist du denn Diana's sicher, mein lieber Knabe?"—Hugo zucke, schelmisch lachend, die Achseln. "Großtantchen, Großtantchen!" entgegnete er, "wo denken Sie hin? Sie wissen doch, alle Seegeschöpse, Fische, Aale und Seejungsern, sind glatt. Wer kann deren sicher sein, und hielt er sie in der Hand?"

Die alte Erlaucht schüttelte lachelnd ben Kopf und erhob brobend ben Finger. "Unverbesserlicher!" murmelte sie, und beibe traten zu ben Damen in den Salon.

## Sunftes Rapitel.

## Le comte Raimond de Ruysbrock.

"Das ift eine turiofe Frage, mein liebes Rind," fprach die Grafin, "und am furzesten und mabrhaftigften tonnte ich fie Ihnen beantworten, wenn ich eine Rebensart mablte, die ber Sugo mit von seiner Universität gebracht und mich trop ihrer Albernheit boch damit immer jum Lachen bringt: , bas will ich Ihnen gang genau fagen - bas weiß ich nicht!' Aber bie Sache ift zu ernst für solchen Scherg, obgleich er bier mabr genug mare. - Sehn Sie," fuhr fie fort, und schüttelte babei leise ben Ropf, "bas ist es, mas ich immer sage: in eine Familie, wie bie unfere, wo alles an ben altesten Sohn fallt, barf teine arme Frau heirathen. Für ihre andern Kinder, und besonders für die Madden bleibt bann nichts als ber alte Rame, und wie viele fragen jest noch in ber Welt nach bem? Die Ginfunfte ober fagen Sie, Bermogen - ber Grafinnen Tochter von Birich egg-Ronigshofen find febr unbedeutend, und wenn mein feliger herr mich aus großer Liebe nicht besonders gunftig gestellt und Gott mich nicht fo lange am Leben gelaffen, fo batte Gretden fo gut wie nichts." - "Aber Margarittas Mutter, Ihre

Frau Tochter, Mama, und auch ihr Bater besagen boch Bermogen," warf Diana ein.

Die alte Erlaucht neigte bas Saupt. "Das meinte ich porhin," erwiderte fie; "das weiß ich mohl! Aber bas gebort ju ben Mysterien unseres Saufes. Mein Schwiegersohn, Graf Eugen, war fehr mobilhabend. Ein Jahr vor feinem Tode vertaufte er noch überdies vortheilhaft genug feine Besitung, um sich, nach meinem Buniche, bier in ber Nabe anzukaufen. Denn ich liebte meine Tochter febr, mein liebes Rind; fie mar fo gang nach meinem Bergen. Den Winter lebten fie in Frankfurt und ba brach die Krantheit meines Schwiegersohns aus - anschei: nend gar nicht gefährlich. Die Merzte ichidten ihn im Commer mit ber bestimmten Bersicherung nach Ems, daß er gefund gurudfehren werbe. Aber er ftarb bort ploglich, mein Rind, fo ploplich, daß er seiner Frau, die ihn feinen Augenblick verlaffen hatte, nicht ein Wort mehr sagen konnte. Und als man dann an die Regulirung bes Nachlaffes tam, fanden fich feine Schulben, aber auch fein Bermögen - fein einziger Rachweis, nicht ein einziges Dokument — gar nichts, mein Kind, — und so viel man forschte, niemand tonnte ober wollte Austunft barüber geben. Sein früherer Banquier in Mannheim wies auf bas flarfte nach, daß Graf Eugen auch die letten Rapitalien im Frühling eingezogen habe; fein Geschäftsführer erwartete nach bem letten Brief, ben er vom Grafen erhalten, erft neue Instructionen. Und die Verwaltung des Vermögens mar das eingige, was mein Schwiegersohn felbständig und ohne Bugiebung feiner Gemablin beforgte. Siervon batte Lucie nie etwas erfabren, nie eine Ginsicht in ben Stand biefer Angelegenheiten erlangt. Und babei blieb's."

"Aber hat man benn gar keine Spuren, Mama?" fragte Diana lebhaft. "Hat ihr Herr Schwiegersohn vielleicht spekulirt?

- 3d habe in ber Gesellschaft meiner Tante oft genug von folden Dingen boren muffen. Da foll man furchtbar raich und febr viel verlieren tonnen. - Ober war ein großartiger Diebstabl möglich?" - Die Grafin ichnttelte wieder, Diesmal ein wenig verächtlich, ben Ropf. "Unmöglich!" versette fie bann. "Bon letterem tonnte feine Rede fein. Und von Spekuliren nun gar nicht. Graf Gugen batte bas fo menig gethan, wie Sie ober ich. Er war vornehmer Mann, und ein solcher that das damals noch weniger als jest; das überläßt er Juden und Bar: venus; für bergleichen ift bas mas. — Er hat auch nicht gespielt, noch sonstige Extravagangen begangen; meine Tochter wurde bas niemals zugegeben haben, benn fie war febr felbständig und entschieden. Wollte Gott, Gretchen batte bavon ein wenig mehr geerbt; fie ift mir balb gar zu traumerisch und fanft. 3ch muß wirklich baran benten ihr einen Mann zu geben, ber fie ftutt und träat, noch über die alltägliche Liebe hinaus, und ber neben alledem auch noch die Milde und Geduld hat, mit der man ihr Wesen ausnehmen muß, wenn sie nicht gleich verschüchtert werben und verzagen foll. - Aber wo ben finden?" -

"Darf ich Ihnen wohl einmal etwas sagen?" bemerkte Diana nach einer Pause, legte den Arm leise um die alte Frau und sah schmeichelnd zu ihr empor. "Aber wollen Sie mir auch gewiß nicht zürnen, Mama?" — Und als die Gräsin freundlich lächelnd nickte, suhr sie fort: "halten Sie es für gut, daß Margaritta hier so abgeschlossen lebt, wo sie niemand sieht, niemand kennen sernt als die Untergebenen? Und doch, liebe Mama, sagen Sie selbst, daß Margaritta gar zu sanst und schwach ist; und ich setze hinzu: sie ist es so sehr und dazu von solcher Insigteit und Färtlichkeit, daß sie sich nicht nur nach einer Stütze sehnt, nach einem Halt — sondern daß sie auch einen Menschen haben muß, dem sie ihr ganzes Herz, ihr ganzes Sein und

Wesen hingeben kann. — Ich habe das ja selbst damals im Klosster am besten ersahren," setzte sie läckelnd hinzu. "Wie strebte sie mir entgegen, wie hat sie mich erobert! muß ich sagen. Wie schloß sie sich mir an und fand alles in mir, gab sich mir hin mit der vollen Innigkeit ihres Herzens! — Sollte ein solcher Charakter in solcher Einsamkeit nicht gesährlich werden können, für Margaritta selbst und — für andere, liebe Mama?"

Die Grafin antwortete nicht fogleich; gebantenvoll ichaute fie in ben Bart hinaus, auf die wirr gefreuzten Zweige und 3meiglein von Strauch und Baum, Die mit Schnee und Gis fich wie fandirt zeigten, und auf die Deffnungen ber Bfabe und Alleen, welche jest mit einem leichten blaulichen Duft erfüllt waren. "Das hat mir fruber ichon oft genug Gorge gemacht," fagte fie endlich ernft. "Die Ginfamteit und Ginformigteit unferes Lebens find nicht gut für Gretchen. Aber mas thun, mein liebes Rind? Da zeigen fich recht die betrübten Buftande unferer Familie! 3ch felbst habe ben Aufenthalt in Städten nie geliebt und bin jest auch zu alt bagu, noch mit Gretchen nach Wien oder Munchen zu gehn; halb und halb tonnte ich, wie die Sachen nun einmal liegen, auch gar nicht von bier fort. Mein Stieffobn, miffen Gie, fann nirgends ein Saus machen, und bei Sugos Bater ift es bamit, für jest wenigstens auch vorbei. Gretchen aber mit einer bekannten Familie bort leben ju laffen, tann ich mich nicht entschließen. Wir haben nicht viel Befannte, und niemand, bem ich von Bergen oiefen Schat anvertrauen möchte. Und mas ich von ber Loderheit ber Ansichten und Gitten bore und febe - und noch mehr, mas ich von ber Frivolität bes Lebens in ber jetigen Gefellichaft erfahre, erschreckt mich, liebes Rind. Sie ten & bas ja nicht, und ich fann es Ihnen baber auch nicht fo ga zu auseinanderjegen; aber es ift eine bofe Beit!" "Run," fuhr fie nach einem turgen Schweigen fort, "bas

war früher, und für den nächsten Sommer wird der Herrgott ja auch sorgen. Jeht bin ich ruhiger als je. Sie sind ja hier, Diana, und eine Stütze und ein Segen für mein Kind, wie Sie es selbst nur begehren können. Gretchen hängt mit unglaublicher Liebe an Ihnen." — Diana schüttelte mit einem eigenthümlichen Lächeln den schönen Kopf. "Sie verstehn mich wohl nicht ganz, liebe Mama," versetzte sie. "Auch dies alles ist übel genug für Margaritta; allein ich meinte nicht sowohl die Stille ihres hiefigen Lebens, sondern mehr eine Folge derselben. Margarittas herz muß für jemand schlagen, ihr Kopf muß von etwas träumen — und da meine ich: sollte sies Herz, dieser Kopf bier nicht irre führen können und —"

"Fräulein von Kausberg meint nämlich, Großtantchen, daß sich Gretchen in Ihren alten Hubert oder mich verlieben könnte," sagte hier plöglich Hugo, der von den Damen nicht bemerkt, aus der Thür des Frühstüdssaals gleichfalls auf die Terrasse getreten war und Dianas letzte Worte gehört hatte. "Und da wir beide nun ein paar kalte Menschen und anerkannte Weiberseinde sind," suhr er lustig und mit einer neckschen Verbeugung gegen Diana sort, "so wäre das allerdings eine bitterbose Geschichte, "das Fräulein wär' übel daran, und heirathet am Ende auch aus Alerger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelausen!"

Die Damen hatten sich von ihrer ersten Ueberraschung wieder erholt und konnten bei seinen Worten nicht das Lachen unterdrücken, obgleich Diana zuerst ein wenig ärgerlich darein gesehen und auch während des Lachens die leichten Falten von ihrer Stirn nicht ganz verbannen konnte. Die olte Dame erhob aber jett nur strasend den Finger und bemerktet "daß du das abscheuliche Erschrecken nicht lassen konnte, du Arbeiten wandte sie sich dann an ihre Begleiter wer möchte auch ich, wie der da, nur im Ernst, Ihre Bestürcht ich. nicht theilen."

— "Und auch ich möchte das um so weniger, gnädiges Fräulein," sprach Hugo mit gutgespieltem Ernst, "da die Einsamkeit hier auch wieder ein Ende nimmt. Es ist eben ein Fremder getommen, Großtantchen, und ich habe Karl die Karte abgenommen, die er Ihnen bringen wollte. Hier ist sie."

Die Erlaucht nahm das dargebotene Blättchen, hielt es weit von ihren Augen und las: "Le comte Raimond de Ruysbroek."
— Ihr Arm sank herunter und sie sah ihren Nessen einen Augenblick verwundert an. "Wie denn? Der Graf von Ruysbroek?" murmelte sie dann nachdenklich vor sich hin. — "Ein schöner Name!" rief Diana. — "Freisich, ich bin gleichfalls neugierig auf ihn!" meinte Hugo.

Grafin Charlotte batte ibre erneuerte Ueberraschung inzwischen überwunden. "Mein Kind," wandte fie fich ruhig an ihren Reffen, "bu mußt icon die Bute haben, ben herrn einst weilen zu empfangen und ihm mitzutheilen, daß er mir willtommen und daß ich ihn in einer halben Stunde ober mann es ihm bequem, im Salon erwarte." Und zu bem Rammerbiener, ber eben in der Thur des Frubstudssaals erschien, fuhr fie fort: "laffen Gie bem Berrn Grafen Bimmer im Josefsbau anweifen, Rarl, und seine Effetten babinichaffen. Er mochte einige Tage verweilen." Dann, nachbem beibe Manner fich entfernt, nahm fie ihren Spaziergang auf ber Terraffe wieder auf, verharrte jebod in nachbenklichem Schweigen, und felbst als Diana neugierig fragte: "wer ift ber Berr? Gie fennen ihn ichon, Mama?" - gab fie nur bie turge Antwort: "mein Bruder hat mir feinen Besuch gemelbet. Ich tenne ihn noch nicht." - Gleich barauf ging fie nach einer freundlichen Berbeugung in die Thur, und Diana blieb allein.

Lange war bas freilich nicht ber Fall, und sie hatte es auch wohl vorheffe gewußt, denn als wenige Minuten später

.

1

Margarethe beiter und mit ben Borten aus ber Thur fprang; "ba bin ich, Diana!" - blieb fie ftebu und fagte rubig: "endlich, Margaritta! Gind beine Briefe beendigt?" - "Ja, Gott fei Dant!" verfeste die junge Grafin. "Nun fchreibe ich aber auch in vierzehn Tagen fein Wort mehr. 3ch hab' es fatt!" bann ihren Arm um die Freundin schlingend, jog fie biefelbe mit sich die Terrasse entlang. "Wie ich fold einen Tag liebe!" plauderte fie dabei; "fo ftill, jo milbe, fo friedlich! - Das ift nicht wie ein Regen- ober Schneetag, wo's uns bis ins Berg binein schauert. Und auch nicht wie jener, wo die Sonne so bell strahlt, als nabme fie all ihre Macht zusammen und als sagte sie jum Menschen: da bin ich! Nun sei auch hubsch zufrieden und frohlich! - Das ist nichts für mich. Ich liebe es fo wie heut, da tann ich heiter sein, mahrend mich das scharfe Licht aufregt, die raube ober wilbe Luft niederbrudt. Bas find bie Menschen bumm, daß sie es verbieten wollen, vom Wetter gu reben, obgleich baffelbe boch von jo großem Ginfluß auf uns ift." - "Ift bas nur vom Wetter, baß bu heut fo munter bift, Margaritta?" fragte Diana nach einer Beile und schaute bie Freundin mit ihren blivenden Augen durchbringend an. - "Freilich, und auch von der mohl vollendeten Arbeit," gab Margarethe gur Antwort. "Aber ich habe bich schon längst fragen wollen entweder nennst du mich seit einiger Zeit gar nicht mehr, Diana, ober nur noch ,Margaritta.' Begbalb eigentlich?" Sie waren ftebn acblieben.

Diana hatte die Arme unter dem Shawl über die Bruft gefreuzt, ihre ganze Haltung und Stellung drückte einen gewiffen Trot aus, auch ihre Augen blidten trotig und in ihrer Stimmung klang dieselbe Regung, als sie endlich nach einer Bause erwiderte: "nun, das bedarf doch wohl keiner Erklärung? Mir däucht, du mußt es nur für natürlich halten, daß ich in der Aeuskrung

meiner Liebe zu dir ebensowenig mit jemand theilen mag, wie in der Liebe selbst. Ich mag nicht reden zu dir wie jedermann, denn ich bin nicht jedermann, sondern ich selbst, Diana Kausberg. Und am wenigsten theile ich mit dem da!" Sie warf die Hand mit einer verächtlichen Bewegung gegen den Josessdau hinüber, wo die Fenster der Wohnung des Forstmeisters sich eben von der drinnen angezündeten Lampe erhellten.

Margarethe war tief errothet, aber in den feinen und weiden Rugen ihres Gefichts zeigte fich nichts von Burnen ober Erstaunen, sondern nur eine tiefe Wehmuth. Nach einem langen, fast vorwurfsvollen Blid auf die Freundin fentte fie die Augen und fagte mit leife bebenber Stimme: .. bas verftebe ich nicht, Diana. Du bift febr ungerecht." - "Ungerecht?" rief fie bitter. "Ungerecht? Das ift in ber That jum Lachen! Also weil ich bich nicht nennen mag, wie ein andrer, - weil für mich ber Rame, ben ich bir gebe, fein leerer Rlang ift, fondern feine Bedeutung hat als Ausbruck meiner Liebe, weil ich folche Bertraulichkeit zwischen dir und dem Menschen unpassend finde deßhalb ungerecht? Ift's fo weit, Margaritta? - Aber was frage ich? — Ich weiß es ja! Ich habe es ja selbst gehört gesehn!" fette fie bingu, und in ber leifen tiefen Stimme, mit der fie jest sprach, hörte man bennoch die gange Leidenschaftlich= feit ihres ungestumen Bergens. "D Margaritta, Margaritta, wie tonntest - wie tannst du bich so vergessen!" - Die Andere fagte tein Wort und gab feinen Laut von fich. Mit leicht gesenktem Saupte stand fie vor der bestigen Freundin ohne Bemegung; felbst ibr Athem schien stille zu stehn.

"Ich weiß es — ich fühle es und leugne es nicht," suhr Diana noch einmal sort, "ich bin Egoistin in biesem Punkt; ich kann nichts Halbes brauchen, ich will für mich ein ganzes Gerz und eine ganze Liebe. Siehst du, Margaritta, das habe ich dir

ichon gefagt und muß es nun wiederholen. Aber hierbei ift bas nicht die hauptsache. hier gilt es bir felbst und biefer - biefer Reigung zu bem Mann, ber beiner fo gar nicht wurdig ift. 3ch muß dich erweden aus diesem Traum! 3ch muß bich losreißen von biefer - Bhantasie! Bebent' es wohl, Margaritta - mich stoffest bu banit auf ewig von bir; bu zwingst mich, biefe Liebe ju bir, biefe abgottische Liebe, aus meinem Bergen gu reißen und ungludlich und elend zu werben für all meine Lebenszeit. Denn du bist die Gingige, ber ich mein ganges Berg hingegeben, die ich angebetet habe bis in den kleinsten Bug ihres Wefens. Wie foll mir da sein ohne dich? Und doch mußte es so kommen! Ich wurde dich nicht mehr lieb haben — ich mußte dich verleugnen wie alle Belt. - Bable, Margaritta, mable!" feste fie leidenschaftlich bingu und ergriff ber Freundin Sande. "Aber ich weiß es, ich gelte dir nichts mehr! Du hast nur Untreue für mich und meine Liebe."

Die Eraltation, mit der sie nicht nur gesprochen, sondern auch gesühlt, hatte sie wenig auf die Freundin achten lassen, an welche doch ihre Worte gerichtet waren. Zest jedoch, da sie ihr Gesicht dem der Andern genähert hatte, bemerkte sie, daß Marzgarethens Augen voll Thränen standen, und als diese nun langssam ihre Hände Losmachte und sich mit leisem Schluchzen umswandte, warf Diana beide Arme ungestüm um die schluchzen umswandte, warf Diana beide Arme ungestüm um die schluchzen umswandte, warf Diana beide Arme ungestüm um die schluchzen dum mir, Margaritta? Habe ich thörichtes Kind dir weh gethan? Berzeih' mir, Margaritta! Mein theures — theures Kleinod, sei wieder gut! Ich will ja alles, was du willst! Nur weine nicht, nur zürne mir nicht mehr! Sich, ich habe dich so abzgöttisch lieb, daß ich sterben müßte, wenn ich deine Liebe nicht mehr hätte! — D Margaritta!" Und ihre Stimme sant zum Flüstern berad, und ihre Augen blisten von Thränen, — "o

Margaritta, bitte, bitte! Bergib mir! Mein einziges — einziges Herzenslieb!"

Margarethe batte sich langsam wieder umgewandt, ihre Urme um ben Sals ber aufgeregten Freundin geschlungen und ihren Ropf auf beren Schulter gefenkt. Run erhob fie ihn wieber, und burch Thranen lächelnd verfette fie flufternd: "du liebe bose — liebe Qualerin! Bas machst bu und beiben nur bas Berg fo fcwer! Die konnte ich bir mohl gurnen, ba ich boch weiß, wie lieb du mich haft, und daß nur bein milbes, beißes Berg bich zuweilen fortreißt!" Und indem fie bann ben Ropf Dianas zwischen ihre Sande nahm, und die Stirn gegen die ber Andern lehnend, innig und tief in ihre Augen schaute, feste fie hingu: "bu fagft von meiner Untreue. Aber glaube mir nur, ich liebe bich viel — viel mehr als du mich! — Sieh, ein Ruß auf die Augen, heißt's, geht grade ins Berg binab. Fühlst du, wie treu und warm bas meine für bich ift, Diana?" standen sie fest verschlungen, im langen, beißen Ruß, und als fich die Lippen lösten, blieben fie bennoch fo eng umfaßt ftehn, Wange an Wange gelehnt und flüsterten einander heiße und innige Liebesworte gu.

Es gibt nichts auf der Welt, was einer solchen Uebertreis bung und Ueberspanntheit fähig ware und doch daneben von einer so tiesen und reinen Innigseit sein könnte, wie Herz und Gesühl eines jungen Mädchens; und es gibt auch nichts rührenderes und zugleich wieder komischeres als die Weise, in der zwei solche junge Wesen diese Herzen einander hingeben, diese Gesühle für einander ausdrücken und austauschen. Hausdacken Naturen sreilich verstehn davon nie etwas als die Uebertreibung und schütteln zu solchen "Albernheiten" mißmuthig den Kops.

Selbst hugo, der in diesem Angenblick wieder auf die Terrasse trat und die beiden eng verschlungenen Gestalten sah,

überkam es schon bei diesem Anblick mit einer Art von Rührung und Scheu, und offen herantretend sprach er zu den Freundinnen, welche ihn Arm in Arm stehend erwarteten, ganz abweichend von seiner gewöhnlichen neckenden Weise die Botschaft der Großmutter aus, welche Margarethe bei sich zu sehn wünschte.

Diana lachte beiter. "Goll fie icon bem neuen Antomm= ling vorgestellt werden?" fragte fie, und als Margarethe auf Sugos beiftimmendes Laden nach ber Bedeutung biefer Worte forschte, sette fie bingu: "ei es ift ba ein Graf Raimund be be - ber Simmel mag wiffen, von mas! - angefommen, bem Benehmen beiner Großmutter bei feiner Unfunft nach, eine etwas mpfteriofe Berfon und von beinem Coufin bier zu einem Freier für bich gestempelt. Bas ift es für ein Mann?" manbte fie fich an Hugo. - Er zucte bie Achseln. "Wie Gie fagen mpfterios, mir meniaftens unverftandlich und auffallig. Balb von einer Schüchternheit bes Benehmens wie eine junge Benfionarin, bann wieder von einer Nonchalance, bie wenig bagu paßt, ja scharf bamit tontraftirt, und zuweilen fogar mit Bliden um fich schauend, die eigenthümlich schnell und forschend — ich möchte am liebsten fagen: unverschamt find. Endlich bat ber Berr einen alten Diener bei fich, beffen Mugen ich noch nicht gefehn, fo felten schlägt er fie auf. Aber er schleicht wie eine Rate, die Milch geftohlen und ein boses Gewissen hat." - "Schauerlich!" lachte Diana. "Was Sie nicht alles feben, Berr Boet!" - Und mit einem neuen Achselguden entgegnete er: "bas mar ber erfte Gin: druck und ich will munschen, daß er fich verliert. Denn sonft mar's feine angenehme Zugabe ju unferm froblichen Leben."

Inzwischen ging Margarethe nach einigen weitern scherzenben Worten, und ba Diana erklärte, baß sie ihren Spaziergang noch fortsetzen wollte, allein ins Haus hinein, und Hugo schritt mit ber Zuruchleibenden plaudernd die Terrasse auf und nieder.

Die Dammerung batte unterdeffen ichnell zugenommen und im Schloffe zeigten fich bereits überall erhellte Fenfter, mahrend bie Gruppen des Barts zu immer undeutlicheren Maffen verschwammen. Die beiden jungen Leute wurden badurch noch mehr, fo ju fagen, auf sich angewiesen, und nach ber Scene zwischen ben Freundinnen, welche Dianas ganges Wefen burchschüttert und gulett in der Berföhnung sie ungewöhnlich weich gemacht hatte, war es fein Bunder, daß die Nachtlange biefer Weichheit und Innigteit noch jest burch ihr Wesen bebten und von Sugo alsobald bemerkt murben. Es erfaßte ben jungen Mann munderbar und zwar um fo mehr, je weniger er auf folde Stimmung bes schönen Madchens vorbereitet fein konnte; und plotlich und obne über seine Worte nachzudenken, fagte er stehen bleibend: "boren Sie, Diana, Sie find ein mahrer weiblicher Proteus! Die tommen Sie jest nur zu Gretchens Sanftmuth und Milbe, grabe Sie? — Aber fleiden thut es Sie zauberhaft."

Sie blieb gleichfalls stehn und verseste halb nedend, halb nachdenklich: "nun natürlich! — Ihre Cousine ist ja eine leibhaftige Fee — und wenn die ihre Macht und ihren Zauber über ein andres Wesen breitet, nuß das wohl davon ersast werden — selbst eine Nixe, wie ich," seste sie lachend hinzu. "Aber ohne Scherz," suhr sie dann sort, ohne Hugos leises Kopsschitteln zu beachten, "Ihre Cousine ist ein wunderbares Wesen, dem man sich nicht entziehn, gegen das man nicht tämpsen kann. Ich hatte wohl Grund, mit ihr zu zanken, zu zürnen — auch Sie betrist das, Graf Hugo! — und das Resultat war dasselbe wie immer bei unsern Streitigkeiten — ich gab nicht nur nach, sondern ich bekannte demüthig, daß mein Recht Unrecht sei und ward ihr inniger zu eigen als je. Ja noch jeht din ich betrübt, daß ich ihr weh gethan, und habe sie so abgöttisch lieb, wie nie zuvor."

Er schüttelte mit einem schelmischen Lächeln ben Ropf.

"Weiß Gott, Fraulein Diana," fagte er, "bagu gebort ein ftarter Glaube, daß Gie ber nachgebende, demuthige Theil feien, und nun gar Gretchen gegenüber!" - "Defhalb?" rief fie lebhaft. "Glauben Sie vielleicht auch, daß ich besonders traftwoll und berrschfüchtig fei, gern und leicht dominire?" Und als Hugo ladelnd nidte, fuhr fie eifrig fort: "o wie unrecht habt ibr alle! Rein, im Gegentheil! Margaritta beherricht mich grenzenlos und - macht fie nur ein betrübtes Beficht, fo lag ich mich von ibr um ben Finger mideln." - "Lieber Gott!" jagte Sugo mit einem fomischen Seufzer, "wem bas auch einmal fo gut murbe!" . - "D bas ist gar nicht fo schwer, Graf Sugo," gab fie lachend jur Antwort. "Es fommt nur auf ben Menschen an und auf. Die Beife!" - "Gut!" versette er, "geben Gie mir einmal ihre Sand!" - "Wollen Gie mich etwa um Ihren Finger wideln?" fragte sie nedend. Aber als er seine Rechte hinhielt und leise: "bitte, bitte!" bagu fagte, erhob fie bie Augen für einen Moment mit einem eigenthumlich buntlen Blid gu ben feinen und legte bann wie mit ploglichem Entschluß ihre feste schmale Sand in die feine und fühlte bie Finger mit einem leichten Drude umfaßt.

"Bollen Sie nun ganz gut und demüthig sein, Diana, wie gegen Gretchen — so lassen Sie mir die Hand, "sprach er leise und innig. — Sie sah nicht auf, sie antwortete auch nicht sogleich, und erst nach einer Pause fragte sie eben so leise und mit einem leichten Beben der Stimme: "wozu?" — "Zum Leben, Diana!" flüsterte er erregt und preste ihre Finger in die seinen. "Sie wissen's doch, daß ich Sie — unmenschlich lieb habe!" — Wieder nach einer Weile erst sah sie — man möchte sagen: lauschend — zu ihm empor und versetzte: "und haben Sie keine Angst vor der Seejungser? — Nixen sind salsch, sie verloden und — verlassen." — Er nahm auch ihre andere Hand und zog beide ungestüm an die Lippen. "O," sagte er, und man hört'

es seiner Stimme an, daß er nur mit Mube ein helles Ausjubeln unterdrückte, "o, dafür habe ich keine Sorge! Wo will die Nire hin, wenn der, den fie liebt, ihres Gleichen und im selben Element ist?" — "Uebermuthiger!" flüsterte sie lächelnd.

"Diana," sprach er nach einem Augenblick des innigsten Anschauens, "Sie haben es mir noch nicht gesagt — lassen Sie mir die Hand?" — Sie schüttelte lächelnd den Kopf. "Haben Sie sie sie nicht?" — "Aber Diana, ich muß auch das Herz daz zu haben — das ganze Herz!" — "Ungenügsamer Mensch! Und wenn ich nun sagte: das habe ich nicht mehr! Wie dann?" — "Da frage ich hestig und zornig — denn Sie beugen sich ja vor dem Zorn! — wo ist es?" — "Und ich beuge mich demüttig," versetzte sie, immer noch mit niedergeschlagenen Augen und beide Hände in den seinen, — "und sage: ich habe es einem wilden — thörichten — lieben Nenschen gegeben — leider schon längst!" — "Und wer ist — wo ist dieser wilde, thörichte Mensch, Diana?" fragte er ganz leise.

Da zog sie ihre Nechte aus seinen Fingern, und indem sie Augen mit ihrem vollen Glanz und ihrer vollen Größe zu ihm aufschlug, legte sie die Hand auf seine Schulter und sagte aus dem tiesen Herzen herauf: "da!"

Er breitete die Arme aus und legte sie langsam um ihre schlanke Gestalt, zog sie eben so langsam immer fester und fester an sich, drückte leicht die Lippen auf ihren Scheitel und preste dann ihren Kopf mit beiden Händen einen Augenblick an sein Herz. "Bollen Sie mich sehr lieb haben, Diana?" fragte er dann. — "Ich muß wohl!" slüsterte sie. "Und Sie, Hugo — wie sagten Sie vorhin? Sagen sie das noch einmal." — Er schob sie von sich, er saste ihre beiden Hände und beugte sein Gesicht nahe zu dem ihren und sagte: "ich habe dich un — unmenschlich lieb! — Diana, sind wir wirklich ein herz und eine

Seele?" — "Ja, bein Berg, beine Seele!" war ihre leife Untwort.

"Aber Diana — Hugo — wo bleibt ihr benn?" rief jest Margarethens Stimme. "Es ift ja eifig talt geworben!" -"Sagen Sie ihr nichts, Sugo," fprach Diana fcnell, mahrend fie vom Ende der Terraffe, wo fie bisher geftanden, fich ber Rufenden naberten. "Das muß ich felbst ihr mittheilen." — "Nur tein Gebeimniß!" bat er, jum lettenmal ihre Sand brudend. Sie erwiderte ben Drud. "Dein," verfette fie munter, "wir steigen jest luftig auf die Erde und werden Menschen. Das wird einen iconen Rumor geben!" - Er lachte, flufterte noch einmal: "Nire - holdfelige Rire!" und bann traten fie gu ber Undern und mit ihr ins haus. An ber großen Treppe, die hinter bem Bibliothetfaal zu ben Familienzimmern binaufführte, trennten fie fich, und mabrend Diana, ben Arm um Margarethe ichlingend die Stufen hinaufging, fdritt Sugo über ben Lebnhof bem Josefsbau und seinen Bimmern gu, um in ber Stille wieder Berr feiner felbit ju merben.

Als er sich nach anderthalb Stunden über den Corridor, der an den Stuben der beiden Mädchen vorübersührte, nach dem Salon zur Theestunde begeben wollte, öffnete sich Margarethens Thur und sie selbst zog den Ueberraschten in's Gemach. "Schnell!" sagte sie mit glühenden Wangen und seuchten Ausgen; "schnell, Hugo! Ich will dich nur segnen und dir einen Kuß geben, daß du mich so glücklich nuchst!" Und als sie seinen Lippen flüchtig mit den ihren berührt und seinen Kopf einen Augenblick zärtlich in ihre Hände gedrückt, tanzte sie fröhlich durch's Jimmer zu Diana, die lächelnd und stumm in der Sophaecke gelehnt, zog sie auf und zu Hugo und sprach: "nun gebt euch rasch noch die Hand, daß ich euch Menschenkinder einmal innig bei einander sehe. Schnell! Meine Donna kann seden Augenblick kommen!"

Diana ladelte. "Gigentlich ift's für beut übergenug," verfette fie; "bas ift ein fturmischer wilder Mensch, ben ich tur; halten muß." Aber fie fab ibn, beffen Geficht von Gludfeligkeit ftrablte, mit einem tief leuchtenden Blid an und reichte ihm bann plöglich mit ihrer gangen ungestumen Berglichkeit die beiden Sande bin. Sie litt es auch, bag er ihren Ropf an die Bruft gog und wieder das dunkelblonde Saar kußte, ja als er fie losließ, leate fie für einen Moment ihre Sanbe an feine Wangen. Dann jedoch wandte fie sich rasch auf bem Absatz um, machte gegen ihn eine nedische Berbeugung und fagte luftig: "nun genug, mein schoner Ritter! Für beut beißt's: Wir fennen uns jest icon gut genug -Suchen uns jest zu vermeiden! - Fort, gur Großmama!" Und aus bem Zimmer eilend, ftieß fie mit Margarethens Gefellichafterin zusammen, welche bie Damen chen zur Theestunde abholen wollte. Gie faßte bas Madden unter ben Urm und jog es fingend mit fich fort; die andern Beiden folgten lachend.

Im Salon war noch niemand, doch trat unmittelbar nach ihnen schon Gräsin Charlotte aus ihrem Kabinet, und bevor sie noch etwas weiteres sagen konnte als: "guten Abend, meine Kinder! Ihr werbet einen originellen, aber höchst liebenswürzbigen Mann kennen lernen!" — meldete der Kammerdiener den Grasen von Ruysbroek.

Der Mann, den er ins Gemach ließ und der nach einer höchst sormlichen Berbeugung, die Lorgnette vor den Augen auf die alte Erlaucht zugehn wollte, schien bei dem Anblick der übrigen Damen nicht wenig überrascht, ja so verwirrt zu sein, daß er mitten im Zimmer stehn blied und nach allen Seiten hin eine neue Berbeugung machte. Als er sich aufrichtete, sah man, daß er roth geworden, und als er sich dann gesaßt und der Gräfin Charlotte genähert hatte, sagte er mit ziemlich besangen klingender, ein wenig heiserer Stimme auf französisch: "Ihr herr Bruder,

Frau Gräfin, hat mir nichts von einem so großen Familienkreis gesagt." — Die alte Dame lächelte. "Mein Bruder ist ein brolliger Mensch," versetzte sie; "er ignorirt alle Welt in meiner Umgebung außer seiner alten Schwester, und will von niemand wissen und reden als von mir. Aber ich hoffe," suhr sie fort, "die hier Anwesenden werden Ihnen den Ausenthalt in Königs-hosen nicht verleiden. Und nun kommen Sie, daß Sie sie sie kennen sernen."

Nach der Borstellung nahm man Blat um den Tisch und bie Grafin that, mas fie tonnte, eine belebte, beitere Unterbaltung in Gang zu bringen. Allein bem befangenen Grafen gegen= über, ber meistens mit niebergeschlagenen Augen in seinem Lebnftuhl gleichsam zusammengeschmiegt faß und nur wenig auf die Befprachagegenstände einging, ichien ihr feit vielen Jahren geubtes und ftets glangend bemabrtes Talent als Wirthin gum erftenmal nicht ausreichen zu wollen, und mas fie auch versuchen mochte, es gelang ihr nicht, ben Gaft aus feiner Burudgezogenheit bervorzuloden. Gelbst als er von feiner Beimat, seinem tleinen alten Schloß in Flandern und feinem einsamen Leben bort er: sählte, geschah bas so furz, so einformig und eintonig wie moglich. Auch richtete er feine Worte nur an die alte Dame und fab, wenn er einmal aufblickte, mit seinen turgsichtigen Augen anscheinend nur zu ihr binüber. Ungefragt versuchte er nur zweioder dreimal zu sprechen und brach auch fogleich, fast wie erichroden über folde Rubnbeit, wieder ab. Deffen ungeachtet verrieth er selbst in bieser Unterhaltung burch einzelne Worte und Bilber, burch einen ober ben andern geiftvollen ober wißigen Einfall, ben er freilich auf bie trodenste Weise und mit bem ernsteften Gesicht vorbrachte, bag er fein gebildet und ein Mann von großem Berftand und Geift fein mochte.

Nach etwa zwei Stunden bat er um die Erlaubniß sich

zurückziehen zu durfen, da er von der langen und schnellen Reise sehr ermüdet sei. Und darauf verließ er das Gemach so schücktern und zugleich so sörmlich, wie er es betreten. Hugo machte eine tiese Verbeugung hinter ihm drein. "In der That," bemertte er dann lachend, "ich bewundere Sie, Großtantchen! Wie ein Bergmann haben Sie wahrhafte Schachte in dies Felsgestein abgeteust, um seine Schäße zu Tage treten zu lassen. Aber —!"

Die Grafin verzog gleichfalls wie die Andern ihr Geficht jum Lachen; bann aber verfette fie wieder ernfthaft: "mit bir ift nichts anzufangen, mein Kind! Ich wünsche aber, daß die Uebrigen vernünftiger fein werben. Wie foll man mit euch Gebuld baben, wenn ihr felbst fie mit andern so wenig babt? Es ift ein Mann, ber wie ein Ginfiedler erzogen murbe und bis auf Die neueste Zeit niemals seine abgelegene Seimat verließ. Dit Mannern ift er wenig zusammengekommen und mit Damen verfehrte er nie. Woher foll er benn ba Sitten und Bebrauche ber Gefellichaft tennen? Ich möchte aber barauf wetten, bag er in fich felbst vollkommen zu Sause ift und feinen Beift nicht brach liegen ließ. Dann findet fich alles andere bald. Und mit mir allein war er vorhin auch gang anders, gesprächiger und beiterer." - "Seine Meußerungen über fein altes Gulenschloß haben mir porbin gefallen," bemertte Margarethe freundlich. "Richt mahr, Diana, es war geiftvoll und - innig?"

"Nein," rief Hugo lustig, "Fräulein von Kausberg sollt ihr mir nicht verführen! Die braucht nichts vom fremden Geist, von fremder Innigseit und ,dem innern Gold eines ächten Cavaliers.' Das haben wir alles hier. Denn, Großtantchen und meinc Damen," sette er hinzu und zog die erröthende Diana zu dem Stuhl der alten Gräfin, "sie hat sich entschlossen, das alles in mir zu finden." — Die Erlaucht stand rasch auf und legte ihre Urme um das Paar. "Das lohn' Ihnen Gott, mein theures

6.

Kind! Das dant' ich dir bis ans Ende, mein lieber Knabe!" sprach sie freudig bewegt. "Das ist eine Freude für mich alte Frau, wie ich mir kaum eine bessere weiß! — Gottes Segen über euch!"

Sie ließ das Paar aus ihren Armen und ging ein paarmal durch den kleinen Saal auf und ab, als wollte sie ihrer Bewegung Herr werden. Aber als in diesem Augenblick Gerhard eintrat und sie ihn zu den Uebrigen an den Tisch zog, da sahen sie wohl, daß sie helle Thränen in den Augen hatte. "Der gehört dazu," sprach sie aber freundlich, dem späten Ankömmling auf die Schulter klopsend, "der, wie sein Bater vor ihn. — Und nun laßt das Schloß illuminiren und den Wein sließen! Sie sollen's alle wissen, daß der alte Stamm nicht verdorrt ist. Hirschegg-Königshosen blüht wieder! Gottes Segen über euch und unser Haus!"

## Sechstes Rapitel.

## Meiden und Scheiden.

Un Dianas Verwandte und Hugos Vater waren sowohl von ben Berlobten, als auch von ber alten Erlaucht Briefe mit ber Anfundigung bes Geschehenen abgegangen, und nicht lange barauf die einwilligenden Antworten eingelaufen. Den Besuch des Brautpaars lehnte Graf Wolfgang einstweilen noch feiner Gesundheit wegen ab, hoffte jedoch zu dem in etwa drei Wochen bevorstebenben Beibnachtsfeste mit seinen übrigen Rindern nach Ronigshofen binüberkommen und die gutunftige Schwiegertochter fennen lernen ju konnen. Für jest bestand er aber barauf, baß Sugo für biese Awischenzeit bas Schloß verlaffen und zu bem ihm bestimmten Wirkungsfreise auf ber nicht fernen, Driberg genannten Besitzung gurudfehre; und Grafin Charlotte stimmte biefem Bunfche bei, wie ungern sie auch den Neffen in ihrer Umgebung entbehrte. Rach manchem luftigen Zank fügte Sugo sich zwar in biefe Trennung von seiner Braut, mußte sich jedoch bald einen Erfat bafür zu schaffen, indem er fast jeden Nachmittag berübergeritten fam und fich erft am Abend wieder verabschiedete. Ja nach einigen Tagen fand er bies Rommen und Geben, bies Begrußen und

3

Abschiednehmen fast angenehmer und luftiger als ben steten Aufenthalt im Schloß.

Für einen Theil bes Tages ward Königshosen baburch aber wieder stiller und das Leben daselhst einförmiger als seither, denn der Graf Rupsbroek, welcher nun seit vollen vierzehn Tagen dort verweilte, schien wie im Ansang auch jeht noch wenig geeignet, eine größere und heitere Bewegung in den Kreis der Gesellschaft zu bringen.

Dennoch war er in biefen vierzehn Tagen ein Anderer geworden und ichien fich in dem Umgange mit dem fleinen Rreife nach und nach zurecht zu finden. 3war war er den jungen Damen gegenüber noch oft von großer Befangenheit, und ju Beiten tonnte er halbe Stunden lang ichweigend bafiten; für gewöhnlich aber betheiligte er sich artig und ziemlich gewandt an der Unterhaltung und zeigte, daß in seinem Ropfe eine bedeutende, wenn auch ziemlich ungeordnete Masse von Wiffen und ben verschiedenartigsten Kenntnissen angehäuft sei. Und felten zwar, aber boch zuweilen, wenn er fich einmal von dem Thema besonbers angeregt fühlte und sich gebn ließ, erschien ploblich eine Fulle von feinen Beobachtungen, von treffenden Bemerfungen, geiftvollen Ginfallen und besonders eine Lebhaftigfeit und - Leichtiafeit, batte man fagen mogen, die mit seiner fonstigen ernsten Saltung aufe feltfamfte fontraftirte, und bie man nach bem Briefe bes Freiherrn und nach bem erften Auftreten bes Grafen felbit am allerwenigften in bem einfiedlerifch erzogenen und gebildeten Manne gesucht batte. Aber wenn folde Momente fait blitaleich tamen, so verschwanden sie auch gleich barauf wieder eben so schnell, und der Graf bullte fich, gleichsam als erschrecke er über bie Aufregung und wollte fich felbst bafür bestrafen, bann für ben Reft bes Abends gewöhnlich in eine besto steifere Abgemessenbeit und Schweigsamfeit. Die Gefellschafterin ber Grafin Charlotte

hatte nicht unrecht, als fie einmal meinte: ber Berr Graf habe einen gewiffen moltischen Reis.

Und doch war kein Mensch offener über sich selbst, seine Erziehung, sein Leben, seine Bildung, über alle seine Verhältnisse, als grade Graf Raimund, wenn er im Lause der Unterhaltung darauf kam. Sein Leben und sein Wesen schien wie ein
offenes Buch vor seiner Umgebung zu liegen. Es war kein Blatt
darin verklebt, kein Sat verloren gegangen oder unleserlich geworden, keine Zeile schien doppelsinnig zu sein; und doch hatte
die Gesellschafterin recht, wenn auch sie so wenig, wie einer der
andern zu sagen vermochte, wo dies Geheimnisvolle liege und
woher es stamme,

Die Wirfung, die der Graf mit feinem Befen und Benebmen auf bie Bewohner bes Schloffes bervorbrachte, mar eine fehr verschiedene. Die beiden Gefellschafterinnen schwärmten für ihn und fanden die höfliche, milbe Artigfeit, die er gegen fie zeigte, allerliebst. Sugo ließ ibn als einen lanameiligen, übri: gens erträglichen Menschen gelten, Diana fand, daß er "unerlaubt" baglich fei und biefen "Fehler" burch Beift und Talente nicht verbeffere. "Woher er feine gelegentlichen Ginfalle und Bibe, seine feinen Beobachtungen und Bemerkungen bat, weiß ich nicht," pflegte fie wohl zu fagen, "aber ich möchte schwören, daß fie nicht von ibm, sondern irgendwo aufgefaßt find und nun bei Gelegenheit angewendet, uns aufgetischt werden. Go tommen fie mir vor. Und wie er fie vorbringt, ift ftudirt. Er bat fie berechnet, wie er es bei fich felbst, seiner Befangenheit, feiner Mufregung, feinem Erschrecken thut. Er ift nicht natürlich, fonbern affectirt."

Und Gerhard sprach einmal zu Margarethen: "nehmen Sie sich in acht, Margot, und warnen Sie, wenn Sie es können, auch die Erlaucht vor diesem Grafen Rupsbroek. Glauben Sie

mir, er ist falsch — vielleicht ein Betrüger. Aber ich achte auf ihn!" — Und als das Mädchen kopsichüttelnd nach dem Grunde dieses Glaubens fragte, antwortete er: "ich muß ihn schon einemal irgendwo gesehen haben — damals als ich meine Reise machte, und er muß in einer andern Stellung gewesen sein, denn einem Grasen Ruysbroek bin ich allerdings nicht begegnet. Und doch ist das ein Gesicht, das sich in den Jahren wenig verändert und das man auch nicht vergißt, wenn man es einemal sah, ebensowenig wie den Namen."

Das war noch in ben ersten Tagen gewesen, Die ber Frembe in Koniashofen verlebte, und von einer eifersuchtigen Regung bes Forstmanns, wie unsere Leserinnen vielleicht lachend benken mogen, fonnte auch um beffentwillen nicht wohl die Rebe fein, weil ber Fremdling mit Margarethen bis dabin vielleicht nicht ein einzig Wort gewechselt und biese Lettere burch Diana's Berlobung noch zu sehr in Anspruch genommen und bewegt war, als daß fie nich um ben ichweigsamen, wenig angenehmen Mann befummert, ibn überhaupt nur beachtet ober gar beurtheilt hatte. Seitbem waren sich beide indessen nach und nach näher gekommen und Margarethe mar von allen Jungern Die einzige, welche ben Grafen und seine Beise berglich und nachsichtig gelten ließ und mit ihrer eigenthumlichen Gute aufnahm; ber Warnung Gerhards batte sie nicht vergessen, allein sie fand sie je langer je weniger begrundet, sprach bas gegen ben Freund selbst aus und suchte auch ihn umzustimmen. Bei biefer Freundlichkeit bes liebens: würdigen Madchens, und im Berein mit ihrem gangen, angiebenben und lieblichen Wefen war es daber nicht zu verwundern, bağ ber Graf zuerft und am meiften ihr gegenüber feine Schuchternheit ablegte, baufig in ihrer Nabe weilte, sich gern mit ihr unterhielt und fie überhaupt mit einer Art von Singebung und mancherlei fleinen Ausmerksamkeiten umgab, welche Margarethe

um so freundlicher berührten, je weniger sie von einer so vers schlossenen und scheuen Natur, wie der Graf sie zeigte, zu erz warten gewesen waren.

Um meisten aber und vor allen hatte ber Fremdling bie Gunft ber alten Erlaucht felbst gewonnen und ichien ebenso ibr feine gange Reigung, fein ganges Bertrauen gugewendet gu baben. Er gab fich ihr allein gegenüber mit einer Offenheit und Ungezwungenheit bin, wie er sie sonst nie und nirgende zeigte. Ihr allein gegenüber - aber auch nur bann - fiel alle Befangenheit und Unbehülflichkeit von ihm ab, und er mar ber Mann von Beift, ber Sproß einer auten, ehrenwerthen Familie, ber sich mit einer Art von Instinkt an alles ihm bis dabin Ungewohnte gewöhnte, fich in alles Unbefannte leicht bineinfand und unter ben Augen ber alten Dame, burch ihre Unterhaltungen, Rathschläge und Lehren ploblich Welt und Leben zu versteben und richtig aufzufaffen ichien. Grafin Charlotte mar barüber gang entzudt und fast stolz auf biefe burch fie beforberte Entwidelung bes Gaftes. Sie gantte mit ben Ihren über beren Abneigung, fie wies Gerhard, der auf ihre gelegentliche Frage, seine Meinung nicht verbarg, mit sichtbarem Berdruß und ungewöhnlicher Scharfe gurud, fie lobte Margarethe um ihre Freundlichkeit und munterte fie bagu auf, fie behandelte endlich ben Grafen Raimund felbst mit folder Gute, mit folder Berglichkeit, als fei er nicht ein Fremder, sondern ein wirkliches Glied ihrer Familie.

Ueberall mußte er an ihrer Seite sein, sie selbst führte ihn durch die interessanten Räume des Schlosses, ließ sich von ihm auf ihren Revidirgängen durch die Stallungen und in die Meierei begleiten, und da er sich für Landwirthschaft und Forstultur lebhaft interessärte und, wie sie sand, darin sehr gut Bescheid wußte, so nahm sie ihn auch mit, wenn sie nach Waldseck hinüber oder in die Waldungen ritt, wo jeht die Holzschläger bei ihrer Arbeit

waren und von ber Dame oft besucht und überrascht murben. Ja, fie gab bem Grafen auch Morgens und Abends die Sand. was fie fonft nie bei einem Fremben gethan, und als fie ihm abmertte, wie febr er Blumen liebe, mußte ber Gartner ibm bei jedem Mittagseffen eine Schale voll Laub und Bluthen aus ben Treibhäusern vor's Couvert stellen laffen. Beim Nachtisch band ber Graf fie spielend zu reigenden Bouquets, Die er bann mit freilich ein wenig steifer Galanterie ben Damen überreichte ober felbst mit auf fein Zimmer nahm. Margarethe, welche gewöhnlich bas schönste erhielt, mard mehr als einmal von ber Großmutter bagu überrebet, es an die Bruft ju fteden, und that es arglos und heiter, theils weil fie felbft die Blumen liebte, theils weil fie freundlich bem Grafen bas Bergnugen gonnte, bas ibm biefe tleine Aufmertfamteit fichtbar machte. Er ichien ein wenig eitel zu fein auf feine kleine Runftfertigkeit und ein Lob barüber gern zu boren.

Hugo sah auf dies alles, wie auch auf seine Großtante oft mit heimlichem Kopsschütteln. Er verstand die alte, grade in solchen Dingen sonst ziemlich gehaltene Dame immer weniger, zumal da er gleich allen übrigen den Grasen nicht genug kannte, um es für möglich zu halten, daß der verschlossene Mann in seinem Berkehr mit der Erlaucht ein ganz anderer sei und sie vollständig sur sich eingenommen habe. Mit Diana hatte er disher jedes Gespräch über seine Cousine und ihre Gesühle klüglich zu vermeiden gewußt, da er bald ersahren, daß sie die Liebe der Freundin wirklich ahne und mißbillige; Gerhard und Margarethe betrachtete er zuweilen mit einem leisen psissigen Lächeln, aber gesprochen hatte er weder zu der einen, noch dem andern, und nur ein einzigmal hatte er, als er in den letzten Tagen schon Mittags anlangte und nach dem Diner mit Margarethen einen Sang auf der Terrasse machte, auf das Bouquet gedeutet,

bas burd bie Deffnung bes Mantelchens an ihrer Bruft zu febn war, und bann gemeint: "nun, ber macht bir einmal fturmisch ben Sof, Gretchen!" - "Wer benn? Bas meinft bu?" fragte fie überrascht fteben bleibend. - "Nun mein Gott," antwortete er lacend. "wer benn sonst als - le comte Raimond de Ruysbroek?" Und ohne auf ihren Ruf: "ach Unfinn!" zu achten, fette er bingu : "nun, ber Großtante icheint nichts Befferes begegnen zu können, als daß du feine Bewerbungen fo freundlich aufnimmft." Er fab ihr buntles Errothen und ben Schred, ber burch ihr Gesicht zuchte, nicht mehr, ba Diana eben aus ber Thur trat und er ihr entgegeneilte. Alls er aber am Abend. por bem Wegreiten, noch in Gerhards Bimmer fam und ben jungen Mann einsam bei ber Arbeit traf, ftand auf bem Tisch neben ber Lampe Margarethens Bouquet in einem Bafferglafe. "Schone Blumen bas!" fagte Sugo und beugte fich barüber, um fein Lachen zu verbergen. - "D ja," mar Gerhards von einem Lächeln begleitete Untwort.

Der Forstmeister war nach und nach immer seltener in der Gesellschaft erschienen und ging meistens nur still und eifrig seinen jett grade sehr gehäusten Geschäften nach. Theils ward ihm die Persönlichkeit des Fremden je länger je mehr zuwider und un-heimlich, ohne daß er sich freilich einen Grund dasur anzugeben wußte; theils hatte er seine schiese Stellung, seine ganze drückende und — in dieser Weise aussichtslose Lage nie so klar und scharf empsunden, wie grade jett. Er schüttelte nun oft den Kopf über sich selbst und begriff nicht, wie er so lange hatte unthätig bleiben, sich mit nutslosen Quälereien und Grübeleien plagen können. Er machte sich nun wirklich saft dieselben Borwürse, die Hugo auf jener Jagd gegen ihn ausgesprochen, und wie der junge Graf vorhergesagt, ward er sich nun erst der Stärke seiner Liebe

recht bewußt, nun, ba er fpurte, baß sich nach und nach ein immer ernsterer Widerstand gegen bieselbe erhob.

Mochte dieser Widerstand auch nicht deutlich und wirklich ausgesprochen sein - Gerhard fühlte nur gar zu wohl, daß er fich rings um ihn regte und balb auch noch icharfer und ernfter bervortreten mußte. Er fand ibn nicht nur barin, bag er bie Beliebte feltener auf feinen Begen traf und weniger mit ibr reben konnte als je; sondern er fühlte ihn auch aus dem Wefen bes Grafen Raimund heraus, ber fich bem Madden immer angelegentlicher widmete, und er empfand ihn in ber Freundlichkeit. mit der Margarethe biefe Unnaberung buldete, in der Beiterkeit und Luft, die fie mehr als je zu beherrichen und von den Gedanken an Gerhard und ihre Liebe abzugiehen ichien. Er träumte fich die Beliebte nicht mehr fern, wie bisber, - fie mar es jest wirklich. Aber nachdem ihn einige Tage eine finstere Trauer, eine Art von Gifersucht beherricht hatte, biente bies nur bagu, ihn noch fraftiger auf: und anzuregen und einer endlichen Ent= Scheidung guftreben zu laffen. Wenn er feiner Bernunft Gebor gab, konnte er an Margarethens Liebe und Treue nicht zweifeln; und wollte bennoch in finsteren Augenbliden einmal ein solcher Zweisel in ihm aufsteigen, so verschwand er wieder bei dem nachsten innigen Wort, bas ihm bie Geliebte zuweilen boch bie und ba zuwenden konnte. Und noch inniger und noch wärmer flangen ihm diese Worte zu Bergen, seitdem an jenem Abend bas Madden ihm bas fleine Bouquet geschenkt, bas Sugo bei ibm gefunden.

Ein weiteres und noch ernsteres Motiv zum endlichen energischen handeln lag für ihn aber in der harte und Kalte, mit ber die alte Erlaucht ihm ploplich begegnete und den bisher so bevorzugten Freund in die engsten Grenzen seiner Stellung zuruckstieß. Bergeblich rieth Gerhard nach einem Grunde umher; er war sich teiner Schuld, teines Fehlers bewußt, zumal nicht einer Schuld, die eine solche Strafe hätte hervorrusen mussen. Berzgeblich hosste er zuerst von Tag zu Tag auf eine bessere Stimmung seiner Gebieterin; im Gegentheil zeigte ihre Abneigung sich stets schäfer und deutlicher, und machte Gerhard seine Stellung um so unerträglicher, je mehr er bisher sein Berhältniß zum gräslichen Hause nur mit der treuen Dankbarkeit und Liebe seines Herzens, niemals aber mit dem bloßen Gefühl seiner Pflicht aufzgesaßt hatte.

Es war ein paar Tage nach Hugos Berlobung mit Diana gewesen und die jungen Leute hatten eben den Frühstückssaal verlassen, um einen Spaziergang durch den Park zu machen. Die Erlaucht blieb mit dem Grasen Raimund am Fenster stehn und sah ihnen heiter nach. Das Ereigniß hatte das Herz der alten Dame mit großer Freude erfüllt und sie sprach dieselbe auch jetzt, wie früher schon mehrmals gegen ihren Gast aus. Da hatte denn der Graf lächelnd bemerkt, daß ihm ein zweites, ähnlich freudiges Ereigniß nicht sern zu sein scheine.

Die alte Dame sah überrascht auf und ihn an. "Bas meinen Sie, mein Herr Eraf?" fragte sie. — "Ei," entgegnete er mit einer leichten Berbeugung, und wäre er nicht der einsache, schüchterne Mann gewesen, wie ihn der Bruder der Erlaucht geschildert und wie er sich seither im Schlosse auch selber gezeigt, so hätte man drauf schwören mögen, daß sein Lächeln wie die Betonung seiner Worte spöttisch sei, — "ei, Madame, ich meine Mademoiselle, Ihre Entelin, und den großen, schönen Mann, der gestern Abend bei uns war und jest dort in der Begleitung der Andern ist. Sie haben mich leider nicht mit ihm bekannt gemacht, nannten ihn aber Gerhard. Es ist auch ein Graf hirschegg, ein Berwandter?"

Die Grafin hatte ihn ausreben laffen und ihr Auge ben

beiben Paaren zugewendet, die eben aus dem Freien in die Gebüsche traten und verschwanden; eine seine Röthe hatte sich dabei über ihre Stirne gebreitet, ihre Brauen hatten sich momentan leise zusammengezogen. Dann aber wandte sie den Kopf zu ihrem Begleiter zurück und fragte mit einer gewissen Schärse in der Stimme: "wie kommen Sie daraus, mein Herr Graf?" — Er sah ihr undesangen in die Augen. "Es schien mir so, Madame," erwiderte er. "Ich sah sie gestern im Tage zusammen im herzlichen Gespräch, wie eben, und gestern Abend blickten sie sich so innig an. — Habe ich aber mit dieser Andeutung eine Dummheit begangen, Madame," septe er hinzu, "soll dies Verhältniß noch verborgen sein oder doch Ihnen undekannt — so verzeihen Sie mir und lassen Sie's das junge Paar nicht ertgesten. Die Gebräuche der Gesellschaft sind so seltsam — mir so undekannt."

Sie hatte ihn wieder ausreden laffen, diesmal jedoch ohne den Blid von ihm zu verwenden, und jest ba er fcmieg, fcuttelte fie mit einem einigermaßen verächtlichen Lächeln ben Ropf und meinte : "bab, mein herr Graf, bas ift nichts, nicht moglich." - "Madame, ich bitte -, " fprach er befangen und mit niederzeschlagenen Augen: "ich sehe - ich habe ba thörichte Borte -. " - "Bah," unterbrach fie ihn, "laffen Gie bas. Die Borte find nicht thoricht, nur bie Cache mare ce - ja, fie mare gu thoricht. Denn ber Berbard," fuhr fie mit falter scharfer Stimme fort, "ift aus Barmbergigkeit nach bem Tobe feiner Eltern in unferm Saufe erzogen und von mir, ba er bie Fähigkeiten hatte und weil wir seinem Bater wohlwollten, jum Forstmeister ber Grafichaft ernannt. Alfo ein Beamter, mein Berr Graf, ein Untergebener unferes Saufes, ber Cobn eines gwar madern Mannes, ber jedoch in frühern Jahren Bildbieb gemefen, und von mir nur beswegen in meine Gefellichaft aufgenom: men, weil er es sonst durch Bescheidenheit und seine Art von Bildung verdiente. Also, mein Herr Graf — der und meine Enkelin, die Comteß Margarethe von Hirschegg — bah doch!— Sie kennen sich von Jugend an, und er hat ihr einmal das Leben gerettet. Das ist alles." — Der Graf lächelte. "Freislich ja, so habe ich mich geirrt. Berzeihen Sie mir, Madame," entgegnete er sanst. — "Bah doch!" versetzte sie noch einmal und zuckte dabei die Achseln. "Das ist ja nichts!"

Es schien aber boch etwas gewesen zu fein, benn von bem Augenblid an, ba fie ben bis babin fo lieben, fo geachteten Sausgenoffen por ben Augen eines Fremben und auch vor ihrem eigenen Bergen verleugnet und berabgefest, batte fich ihre gange Stimmung aufs icarffte wiber ibn gewandt. Bloklich fiel ihr iest wieder Dianas Andeutung ein, die Sugo bamals mit ber Rarte bes angelangten Grafen unterbrochen; es fam ihr manches in den Sinn, was sie, wenn es geschehn, überaus gleichaultig und sogar natürlich gefunden, und bas nun in bem Lichte, welches die Worte bes Grafen barauf marfen, einen gang andern Unblid gewährte, einen andern Gindrud auf fie machte. Sie icuttelte immer verdrießlicher und argerlicher ben Ropf, je mehr fie nachbachte, je mehr fie beobachtete. "Wie fann ber Menfch nur fo unfinnig - fo fcmach fein!" bachte fie, wenn ihr Gerhards Bufammensein mit Margarethen einmal einen neuen Girblid in fein Berg gewährte. "Was reißt er fich nicht empor, beraus was macht er fich nicht bavon? Das muß ja bahinführen, baß auch Gretchen endlich bie Cache mertt - vielleicht reißt ibn fein Wahnsinn sogar einmal zu einer Entdedung bin - und bann? - Gott im Simmel, ift bas ein fcmaches Gefchlecht! Bas hilft mir alle Chrlichfeit, wenn ber Muth nicht babei ift, bis ans Ende ehrlich zu bleiben! - Der mußte er -? -Dachte er - ? Bah, es ift ja unmöglich!" Go bachte fie, und

bei Margarethens Selbstbeherrschung und Vorsicht, und bei ihrer eigenen, in ihrer Erziehung nicht nur, sondern in ihrem ganzen Charakter, ihrer ganzen Denkungsweise begründeten Unsicht von der Sache, war es gar nicht zu verwundern, daß sie ihre Enkelin für durchaus unbefangen und noch gänzlich unbekannt mit Verhards Neigung hielt.

So willfommen ihr biefe Unbefangenheit einerseits aber auch mar, auf ber andern Seite legte fie ihr ein Benehmen in Diefer Angelegenheit auf, das ihr niemals und jest am weniaften angenehm war. Gie magte mit Margarethen nicht über die Sache ju fprechen, weil fie fehr wohl erwog, bag bei bem langjährigen und genauen Umgang ber beiben Leute bennoch im Bergen bes Madchens Reime einer tiefen Neigung fclummern fonnten, die fo ober fo gewedt und ihr jum Bewußtsein gebracht, in ihren Folgen gar nicht mehr zu berechnen, zu hemmen sein möchten. - Und chensowenig mochte fie mit Gerhard reben, ba fie ihrem Sinn nach nur bart mit ihm hatte sprechen konnen, was sie boch nicht wollte. Denn in ihren Augen war diese nur halbverborgene Reigung ein Unfinn, ben ber junge Mann hatte von vornberein ertennen und unterbruden follen, mit bem er, wenn er das nicht konnte, sich fo ober jo von Königshofen, aus der Rabe ihrer Entelin entfernen mußte. Das Wie? bebachte fie babei nicht, und ebensowenig bankte fie ihm eigentlich, daß er feine Neigung, ihrer Unficht nach, bisber noch vor Margarethen verborgen. Das Gegentheil mare in ihrem Sinne gar nicht möglich gewesen. Denn daß ihre Enkelin sich dies "Unschmach: ten" auf die Lange gefallen ließ, mar ihr undentbar, und bag fie jemals folche Reigung offen ober gar beimlich hatte erwidern tonnen, tam ihr gar nicht in ben Ginn. Sochstens bavon traumen und phantafiren mochte fie, bachte die alte Erlaucht; und weil fie bas fürchtete, fagte fie ihr nichts von ber Sache.

Alle biefe Ermägungen nahmen bie Dame jeboch teinesmegs lange in Unspruch. Wie sie immer schnell und fest entschloffen und alsbald jur Ausführung ihres Entschluffes ichritt, fo warf fie auch jest ichon am nachsten Tage alle Grubeleien binter fich und schritt gur Ausführung beffen, was fie fur rich: tig befunden. Gerhard follte fort, und ba ber Rentmeister in Willsburg ftets über ben Aufschub lamentirte, ben alle Beichäfte burch die Entfernung der Forstwerwaltung erlitten, so ließ fich Gerhards Uebersiedlung leicht und ohne Auffehn bewirten. Die Erlaucht meinte, baß ber Forstmeister bald fich selbst im Rreise ber übrigen, ihm gleichstehenden Beamten behaglicher fühlen und badurch auch Kraft gewinnen werde, gegen seine thörichte Neigung angutampfen. Und überdies stellte fie fich vor, baß fie einen so tuchtigen und ber Grafin Leopoldine bekannten Mann gern in ber Nabe ihres ungludlichen Stieffobns febn werbe. Sie fdrieb ihrer Schwiegertochter von der Angelegenheit und gab ihr allein wenigstens eine Andeutung von bem Grunde biefer Berfetung. Co mar die Sache eingeleitet und auch in turger Beit in Ordnung, und die Erlaucht fuchte jest nur noch nach einer Beranlaffung, welche Gerhards balbiges Scheiben nothwendig machen fonnte.

Damit wäre bei der ehrwürdigen Dame zu andern Zeiten die Sache abgemacht und ihre Verdrießlichkeit beendigt gewesen. Allein diesmal war es damit etwas Anderes. Daß Gerhard dieser und zwar ein solcher Sünder sein mußte, der Mann, den sie erzogen, dem sie vertraut, dem sie so viel Liebe erwiesen, sast wie einem eigenen Kinde, — und daß ihr, der klugen, verständigen, ersahrenen Frau ein Anderer, ein Fremder, der erst ein paar Tage im Hause gewesen, die Augen hierüber öffnen mußte, — das war mehr als ihr Stolz ertragen konnte, und einmal aus ihrer Haltung gebracht, wußte sie diesmal den Ton in ihrem Verkehr mit dem Forstmann nicht wieder zu tressen.

Die tüchtige und sonst so gerechte Frau sühlte sehr wohl das Unrecht, das sie dem jungen Mann mit ihrer Schärfe und Kälte that, aber wie es oft zu gehn pflegt, vermehrte selbst dies Gesühl ihren Berdruß — war Gerhard doch daran schuld, daß sie ganz aus ihrer Weise herauskam! — Und wiederum wuchs derselbe auch dadurch, daß sie nach so manchen Jahren und der langen Gewohnheit den Umgang und Berkehr mit Gerhard schon jezt oft ernstlich entbehrte, und sein Zurückweichen nicht ihrer Härte, sondern seiner durch des Grasen Kunsebroek Anwesenheit etwa hervorgerusenen Eisersucht und Berstimmung zuschrieb.

Von all biefen Borgangen erfuhr Gerhard nichts als bas bittere Refultat - er fab fich von feiner geliebten Gebieterin jurudgeftoßen und ahnte nicht, weßhalb. Daß fein Berhaltniß zu Margarethen baran schuld sein könne, baran bachte er in ber ihm, wie allen Liebenden in folder Lage eigenthumlichen Selbstverblendung, am allerwenigsten, und felbst, daß Sugo es entbedt, ließ ibm diese Möglichkeit nicht möglicher erscheinen. Er war fich überdies bewußt, grabe in ber letten Beit vorsichtiger gewesen zu sein als je, und wie schon bemerkt, traf er jest auch mit der Geliebten viel feltener gusammen. - Daber ichob er fo ju fagen, auch alle Grubeleien auf die Seite und richtete alle Bebanten und alle Beistestraft auf die Grundung einer andern, beffern Butunft. Grade die Sarte und Ralte feiner Gebieterin brachte ibn jum Bewußtsein seiner eigenen Rechte, feines eigenen Gluds und ließ fich in ihm ben gangen Stolg, bas gange Gelbstgefühl aufbaumen, die seinen Bater von jeder Dienftbarkeit frei gebalten hatten. Er fdrieb an Befannte, er befprach fich mit Sugo, der jest, da er den Freund entschlossen und muthig fand, bereitwillig auf bas Thema einging und seinen thatigften Beiftand verfprach. Der junge Graf mabnte aber ben Forstmeifter, bag er vor allem eigenen Sandeln den ersten offenen Angriff abwarten

möge, der, wie beide die alte Erlaucht kannten, bei ihrer jesigen unverkennbaren Berstimmung gegen Gerhard, nicht lange ausbleiben konnte. Denn geschmollt hatte sie nie und niemals irgend ein Gesühl in sich ohne Worte lange zurückgehalten.

Gerhard gab ungern und nur für so lange nach, bis er Margarethe noch einmal gesehn und ihr seine Plane und Absichten mitgetheilt haben würde. Denn wenn er vielleicht auch gegen ihren Willen handeln mußte, ohne ihr Wissen wollte er es nicht. Jedes längere Zögern und Verbergen erschien ihm jest als ein Unrecht nicht nur gegen sich und die Geliebte, sondern auch gegen die ganze Familie.

In solchen Gedanken Schritt er eines Morgens in feinem Rimmer auf und ab, als ihm Subert ein Batet von ber Grafin brachte, welches ihm feine Berfetung nach Willsburg mittheilte. Die Bermaltungsbeborbe ber Graffchaft erklarte bie Berlegung bes Forstamts für nothwendig; Grafin Leopolbine und Sugos Bater stimmten bamit überein. Daran schloß fich bie Unzeige bes Rentmeisters von allerlei neu zu unternehmenden und nothwendig gewordenen Forftgeschäften, wozu Gerhard fo bald wie möglich binüberkommen muffe. Und biefem allen hatte Grafin Charlotte einen Brief bingugefügt, worin fie die unter folden Umftanden nicht mehr aufzuschiebende Berlegung des Forftamts anerfannte, Berhards Gehalt verbefferte und gulegt ben Bunsch aussprach, daß diese Uebersiedlung schon jest stattfände. Nach Willsburg binüber reisen musse er bereits am beutigen Tage. — Der Brief mar talt und geschäftsmäßig und ber Schluß machte ben Eindruck bes Gangen nicht freundlicher. "Da Dir Leben und Aufenthalt bei uns in ber letten Beit wenig gugejagt zu haben icheinen," lautete er, "jo hoffe ich, daß biefe Orts: veranderung Dir willtommen und fur Deine Butunft nicht nur, fonbern auch ichon fur Deinen gegenwärtigen Buftand guträglich sein werbe. Und da ich durch Geschäfte verhindert bin, Dich vor Deiner Abreise noch zu sehn, so nimm hier schriftlich mein Abschiedswort und den Wunsch, daß Du in Willsburg zufrieden leben und Dich des Wohlwollens Deiner Herrschaft würdig ershalten mögest."

Der junge Mann hatte nach der ersten Ueberraschung die Berichte und Briese mit völliger Ruhe zu Ende gelesen; nun nach den Schlußzeilen der Erlaucht saltete er alle Papiere wieder zusammen, legte sie in seinen Schreibtisch, stand auf und durchmaß ein paarmal mit stetigem, sestem Schritt das Zimmer. Endlich blieb er mit gekreuzten Armen am Fenster stehn und murmelte mit leisem Hauptneigen vor sich hin: "nun ist's gut. Das ist der Weg!" Und nachdem er noch einige Augenblicke mit einem gedankenvollen, ernsten, aber nicht trüben Blick auf den Plat vor seinem Fenster und den Schlößslügel drüben geschaut, richtete er sich hoch und krästig auf, sagte aus tieser Brust hervor: "nun mit Gott und gutem Muth!" rief den Diener zum Packen seiner Sachen und verließ das Zimmer.

Er ging durch den Lehnhof, stieg die Treppe zu den Gemächern der Erlaucht hinauf und trat ins Borzimmer. Auf seine Bitte um Meldung ersuhr er jedoch von dem Kammerdiener, daß die Gräsin vor einer Viertelstunde mit dem Grasen und Houbert zu Pferde gestiegen und nach Waldseck hinübergeritten sei. "Es geht etwas vor," sagte Karl dabei mit schlauem Lächeln. "Wir möchten dennächst noch eine zweite Braut hier haben, Herr Forstmeister. Denn der Herr Gras ist schon seit neun Uhr mit vielen Papieren bei unserer Erlaucht da drinnen gewesen, und als er um zehn Uhr ging, um sich zu dem Ritt anzukleiden, begleitete ihn unsere Dame und sagte: "meines Fürworts sind Sie sicher, mein lieder Gras; aber ich denke, es wird gar nicht nöthig sein. Ich wüßte nicht, was meine Enkelin einzuwenden haben sollte.' Der Graf schüttelte mit sanstem Lächeln den Kopf, aber unsere Erlaucht klopfte ihm ein klein wenig auf die Schulter und meinte ganz heiter: "bah, bah! Muth, mein Freund, Muth! Ein Cavalier wie Sie braucht nicht zu zagen!' Das ist doch deutlich genug?" setze der Diener schmunzelnd hinzu. — "Freilich," erwiderte Gerhard so ruhig, wie er auch dem ganzen Bericht zugehört. Und dann suhr er sort: "ich muß noch heut Abend für einige Zeit nach Willsburg verreisen, Karl, und hätte Ihre Erlaucht vorher noch sprechen sollen. Nun muß ich schreiben und werde Ihnen den Brief zustellen sassen. Sorgen Sie dasür, daß Ihre Erlaucht ihn sogleich erhält." —

Dann ging er wieder und durchstreiste die ganze Burg, die Bibliothek und die angrenzenden Räume, ohne jedoch wie er wünschte, Margarethe zu sinden. Erst als er aus dem Frühttückzimmer auf die Terrasse trat, sah er sie wirklich von einem Spaziergange durch den Park zurücklehren. Zugleich aber erklang auch aus einem der nächsten Fenster Diana's Stimme: "aber Margaritta, wo bleibst du denn? Die Uhr ist schon Elf vorzüber!"

Ginen Augenblick zauberte Gerhard, dann aber faßte er sich und ging der Nahenden so unbefangen wie möglich entgegen. Ohne auf ihr Erröthen und ihr leises: "um Gott, Gerhard!" zu achten, blieb er an ihrer Seite und sprach rasch: "sehen Sie heizter aus, Margot! — Erschrecken Sie nicht! — Ich bin nach Willsburg verbannt und muß noch heute reisen. Wann und wo sehe ich Sie vorher?" — Sie bebte doch zusammen, so daß er noch einmal leise mahnen mußte: "Margot, Nuhe und Fassung!" — Dann jedoch blieb sie plöglich entschlossen sehn, sah ihm frei und ossen in die Augen und fragte: "noch heut sollen Sie sort?" — "Ja, noch heut." — "Und nach Willsburg wirklich versetz? Die Großmutter deutete gestern so etwas an — ich

hielt es nicht für möglich." — "Seien Sie vorsichtig, Margot," sprach er gepreßt, "Ihre Freundin sieht uns." — Sie schüttelte leicht den Kopf. "Was kümmert mich das?" erwiderte sie. "Also heut noch? — Gut, Gerhard, ich werde genau um vier — oder genau um sünf Uhr in der großen Allee sein. Sie brauchen, wenn ich um vier nicht könnte, nur fünf Minuten zu warten." — "Aber es ist dann dunkel, Margot," mahnte er beklommen. — "Was kümmert mich das?" entgegnete sie wieder mit einer seltssam starren Ruhe. "Und nun dis dahin adieu, Gerhard. Vertrauen Sie mir, sorgen Sie nicht!" Und damit nichte sie ihm slüchtig zu, wandte sich ab und ließ, indem sie ihren Weg zum Schlosse sortsete, den jungen Mann in einem tiesen Erstaunen über diese plögliche Veränderung ihres Wesens zurück.

Aber jum Nachdenken und Grübeln blieb ihm wenig Beit, wenn er auch dazu aufgelegt gewesen; er hatte die laufenden Geicafte ju ordnen und fie bem ju ihm bestellten Forfter ju übergeben, barauf half er bem Diener beim Baden ber nothwendigften Sachen, und bann endlich feste er fich bin, um an die Erlaucht zu ichreiben, mas er ihr am Morgen hatte mittbeilen wollen - ein offenes Bekenntnig von feiner und Margarethens Liebe nicht nur, fondern auch von seinen Blanen und Mussichten für die Butunft. Alls er gum Schluß fam, legte er mehr als einmal die Feber bin und bie Sand an die glubende Stirn, por bie feuchten Mugen - fein ganges Leben mar in Ronigsbofen, unter ben Augen ber alten Erlaucht verfloffen, alle Erinnerungen, alle Sorgen und alle Freuden fnupften fich an bas Schloß und faft ebenfofebr an beffen Berrin. Und nun follte er ideiben, vielleicht auf Nimmerwiederkehr! - Denn wie er es immer gewußt, mar es ihm auch in biefer Stunde nicht verbor= gen - war die jegige Berftimmung ber Grafin gegen ihn nicht, wie man es auch faum von ibr erwarten fonnte, eine bloße Laune, sondern eine wirkliche, sei es wodurch es wolle, hervorgerusene Abneigung, — war sie überhaupt seinen Wünschen und Plänen entschieden entgegen — so blieb für Gerhard wenig oder gar keine Aussicht vorhanden, Margarethens Hand zu erhalten. So milbe und freundlich, so nachsichtig und vorurtheilsfrei die alte Dame sein möchte — in manchen Punkten blieb sie, wie Hugo es genannt: unberechendar. Und von einer Ansicht, die sie für richtig erkannt, von einem Vorsatz, den sie einmal sest gefaßt, hatte noch niemand sie abweichen sehn, geschweige denn sie davon abgebracht.

Und nun war der Brief beendigt. Er siegelte und schickte ihn durch den Diener zu Karl hinüber, und als er von dem Zurücksehrenden die Nachricht erhalten, daß die Erlaucht von ihrem Aussluge noch nicht zurückgekehrt sei, ließ er den Wagen mit den Koffern absahren und schickte den Diener mit seinem Pferde voraus. Er selbst kleidete sich an und ging Margarethens Bestimmung gemäß in den Park.

Der klare und schöne Wintertag, der am Morgen die ganze Gegend mit seinem hellen Sonnenlichte übergossen, war gegen Mittag zu Ende gegangen, und der blaue Himmel hatte sich mit einer grauen, melancholischen Decke verhüllt, so daß es jest, da Gerhard die Steige und Alleen entlang schritt, bereits dämmerte. Es war todtenstill im Park und nichts Lebendiges zu sehn, es müßte denn hie und da noch eine Krähe im raschen Fluge über die Wipsel hingestrichen sein, um sich ihren Kameraden anzuschließen, welche sich in großen Schaaren um die Schornsteine des Schlosses drängten. — Der junge Mann war bewegt und traurig, und als er in die große Allee trat und Margarethe schon seiner warten sand, blieb er stehn, breitete die Arme aus und zog das Mädchen ans Herz, ohne ein Wort dabei sagen zu können.

Auch Margarethe war stumm, und so standen sie eine ganze Weile schweigend und ohne sich zu regen, bis sie endlich den Kopf von seiner Brust erhob und ihm mit einem langen, ernsten, fast düstern Blick in die Augen sah. Erst nach einer Bause sprach sie dann langsam und leise: "nun wohlan, Gerzhard, wie ist das alles gekommen und wie soll es nun werzen?" —

Er nahm ihren kleinen dunklen Kopf zwischen seine beiden Hände und küßte sie heiß und innig auf Stirn und Augen, und versetzte ebenso leise: "ja Margot, wie es gekommen, das weiß ich nicht. Aber es ist recht so. Es mußte einmal ein Ende da sein, ein ehrliches, offenes Ende. Nur daß ich von dir sort muß und jest — daß schnürt mir noch daß Herz zusammen. Doch ich werde auch daß überwinden." Da senkte sie das Geslicht wieder gegen seine Brust, und die Starrheit und Düsterheit, die sie seit dem Morgen beherrschte, löste sich zum erstenmal in heiße Thränen aus. Er ließ sie eine zeitlang ruhig gewähren; dann aber richtete er sie auf und bat innig: "nun lasse währen, mein Herzens — Herzenslieb! Komm, wir wollen die Allee entlang gehn." Und indem sie durch ihre Thränen lächelnd zu ihm aussah, hing sie sich an seinen Arm und solgte ihm.

"Liebst du mich von ganzem Herzen, Margot?" fragte er nach einigen Schritten ganz leise, und es war nicht allein die tiese Bewegung, die seine Stimme dämpste, sondern auch das rings umher ausgebreitete majestätische Schweigen der Natur, welches ihn, ohne daß er sich dessen bewußt geworden, von jedem lauten, die Stille störenden Ton zurücksielt. — "Ja," verzsette sie ebenso gedämpst. — "Und du sühlst dich sest in dieser Liebe und bist bereit, sie in Kummer und Noth, in aller Zeit als dein bestes und beitigstes Kleinod zu wahren und sestzuhals

Soefer, Muf bentider Erbe. I.

ten, Margot?" — "Ja, Gerhard, in Rummer und Roth, in aller Zeit." — "Und fest gegen jeden Angriff, Margot?" —

Sie ichaute mit einem innigen Blid ju ihm empor. "Ja, Gerhard," ermiderte fie. "Ich habe bisber nicht recht gethan, daß ich die Sache verheimlichen wollte; ich febe bas jest ein. Aber ich habe schon angefangen, gut zu machen. Ich habe Diana beut Morgen offen gesagt, wie es mit uns ift - und bie furch: tete ich mehr als die Großmutter. Bergeih mir," feste fie innig bingu und nannte ihn gum erstenmal bu; "feit ich Diana tenne, bin ich gewohnt gewesen, alles auf ihr Urtheil zu geben, sie bei allem um Rath zu fragen, mich ftets von ihr leiten zu laffen. Und es ist mir furchtbar schwer geworben, ihr bies grabe, meine Liebe, zu verheimlichen." - "Und?" fragte Gerhard nach einer Beile. - Sie schüttelte ben Ropf. "Lag es aut sein, mein Berg. Sie gurnt fehr über mein Schweigen. Das verdente ich ihr nicht; es war unrecht. - Sie ift aber auch gegen uns, boch bas muß ich eben ertragen. Aber nun lag uns von bir reben."

"Auch ich fühle das Unrecht der Verheimlichung," versetzte er nach einigen Schritten, indem er ihren Arm sest an sich drückte, "und daher habe auch ich den ersten und allein richtigen Schritt zur Ofsenheit gethan und alles in dem Briese frei heraus gesagt, den ich der Erlaucht hinterlassen." — Ihr Arm zuckte leise, dann aber lehnte sie den Kopf an seine Schulter und sagte: "es ist recht so. Fahre sort, Gerhard." — "Es hätte mich diese plögliche Bersehung und die Weise, wie deine Großmutter sie mir mittheilte, aus tiesste betrüben und erschrecken müssen," sprach er weiter, "wenn ich nicht durch ihr Zürnen in den letzten Wochen schon gewissermaßen vorbereitet gewesen wäre und wenn nicht diese Versehung mit meinen eigenen Wünschen und Plänen übereingestimmt hätte." Und damit begann er Marga-

rethen von dem Kunde zu geben, was er für seine Zukunst beschlossen. Von Willsburg aus wollte er den Dienst der gräslichen Familie verlassen und sich dem des Staats widmen, wo sich ihm die besten Aussichten zu öffnen schienen. Von dort aus hoffte er dann eher Ansprücke auf Margarethens Besitz machen zu können. — Sie hörte dem allen schweigend zu und erklärte sich endlich damit einverstanden.

Sie waren in biefen Gesprächen langfam die Allee auf und ab gegangen und hatten fich beibe in völliger Raffung erhalten. Nun blieb Margarethe ftehn und indem fie dem Geliebten beibe Sande binreichte, fagte fie bebend : "ba ift meine Sand. Gerhard, nimm fie bin fur Zeit und Ewigfeit. Gebe mit Gott und mit Bertrauen zu beiner Margot beinen Beg. Beibe laffen bich nicht im Stich." - "Muffen wir icheiben ?" fragte er gebrudt. - "Ja," verfeste fie, "es ift Beit. Und wir wollen uns nicht weich machen, wir bedürfen bemnächst beibe ber vollen Starte." - "Das weiß ich freilich," bemerkte er gepreßt. "Weißt bu, Margot, baß ber Graf um bich anhalten wird?" - Sie fab überrascht auf. "Der Graf Rupsbroet? Unmöglich, Gerhard!" rief fie. - "Und bennoch wird es gefchehen - ober ift vielmehr ichon geschehn, mein Bergenslieb," mar feine Antwort. "Er hat zu beiner Großmutter bereits bavon gerebet, und fie ift ihm nicht entgegen."

Ihr Gesicht überslog wieder das seltsame, halb starre, halb verächtliche Lächeln, das den jungen Mann am Morgen so sehr überrascht hatte, und auch mit demselben Tone sagte sie leise: "in Gottesnamen, was kummert mich das?" Und ihm die Hand zum sesten Druck reichend, setzte sie hinzu: "Du zweiselst doch nicht an mir, Gerhard? Glaube mir, derartige Versuchungen und die Noth fürchte ich nicht. Ich sühle mich ruhig und sicher — mir ist, als wache jest meine selige Mutter über mich

8

und gebe mir all die Festigkeit und Kraft, welche sie so oft beweisen mußte. — Genug davon. Wann kommst du wieder nach Königshosen, und wann schreibst du zuerst?"

Er sah sie nachdenklich an — das sanste Gesicht, das innige, milde Auge, die weiche schlanke Gestalt, — war das ein
guter, krastvoller Geist, der sie jetzt plötslich erfüllte und beherrschte? Und ernst versetzte er: "schreiben werde ich bald und
viel und auch ebenso von dir hören — nicht wahr, Margot?
Aber nach Königshosen komme ich mit meinem Willen nicht früher zurück, als dis ich dich mein nenne und mit mir sortnehme."
— Sie lehnte ihren Kops an seine Schulter und athmete ties
und schwer, als sühle sie sich übermannt und wolle doch nicht
unterliegen. Auch er war still.

Erft nach einer Baufe beugte er feinen Ropf zu ihr nieber und fagte gepreßt: "vergiß nicht, Margot - wende bich in aller Noth ruhig und vertrauensvoll an Sugo. Du fannst bich auf ihn verlassen." - Sie richtete fich auf und lauschte. "Bord, Gerhard, ich hore Pferde," fprach fie. "Die Großmutter tehrt jurud." Und indem fie ibn in einen der schmalen Nebenwege zog, feste sie flusternd hinzu: "auch du — wende bich an meine Tante Leopoldine. Ich will ihr felbst bavon schreiben. Glaube mir, fie ift vielleicht unfer befter Schut, und wenn fie uns wohl will, wird auch Gottes Segen mit uns fein!" - "Go leb' wohl, Margot!" fagte er nach einer Pause und nahm sie fest und innig in seine Arme. "Gott behute bich! - Gott fegne bich! - Gott erhalte bich mir!" - "Leb' wohl!" murmelte fie nach und folang bie Arme um feinen Naden. - Sie achteten nicht barauf, daß die Reiter eben nicht fern von ihnen die Allee durchschnitten.

Mis sie ihre Umarmung lösten und sich nach dem letten Blid von einander wandten, stand vor ihnen in der großen

Allee die dunkle Gestalt der alten Erlaucht; die eine Hand hatte das braune Reitsleid leicht aufgenommen, die andere bewegte spielend die Reitpeitsche. So stand sie da, und troß der rings herrschenden, nur von der Schneedede des Bodens noch einigermaßen erhellten Dämmerung, sah man ihre Stirn drohend gefaltet und die Augen mit sinsterem, starrem Blid auf das junge Baar gerichtet.

Wie groß auch der Schred Beider sein mochte, sichtbar ward davon nichts, und als die alte Dame jest mit eiskalter Stimme sagte: "Ihre Pserde warten draußen schon lange, glaube ich, herr Forstmeister Wolthusen!" — da war Margarethe an des jungen Mannes Seite, legte mit einem befehlenden: "Still, Gerhard!" die Hand auf seine Schulter und verseste gegen die Großmutter gewendet, mit Festigkeit: "er bricht auch schon auf, Großmama, wie du es besohlen. Aber ich wollte ihn vorher sehn und habe ihn ausgehalten."

Die Gräfin wandte langsam Kopf und Augen zu Margarethen. "Das ist ein seltsamer Wunsch für eine Comteß hirschegg," sprach sie starr und kalt, "und ein ebenso seltsamer Play." Und hestiger suhr sie fort: "danke es ber thörichten Liebe beiner Großmutter, entartetes Kind, daß sie dir den Eclat sparte, von einem Diener in dieser wahnsinnigen Situation überrascht zu werden."

Margarethe zudte nicht. Fest brückte sie Gerhards Hand in die ihre, als wolle sie jedes Wort von ihm zurüchalten, und erwiderte dann ebenso kalt, wie die Erlaucht: "du irrst dich, Großmama; ich fürchte keinen Eclat für Gerhard und mich. Wir schämen uns unserer Liebe nicht und bekennen sie vor dir und der ganzen Welt. — Du wirst daheim in deinem Kabinet Gerhards Brief sinden, der dir alles offen vorlegt. Und hättest du uns hier nicht gesunden, so hätte auch ich dir heute Abend noch mein Herz ausgeschüttet."

Es war ein böses Lächeln, das durch das Gesicht der Erlaucht glitt; allein sie drängte jeden Ausbruch zurück und sagte nur: "da der Abschied, wie ich denke, zu Ende ist, so hält Sie hier nichts mehr zurück, Herr Forstmeister. — Comteß Margarethe wird sich einstweilen auf ihr Zimmer zurückziehn und meiner weitern Bestimmung gewärtig sein." Damit wandte sie sich ab und schritt in starrer Haltung die Allee entlang. —

Die beiden jungen Leute standen noch einen Augenblick hand in hand und Auge in Auge. "Berzage nicht — sei ruhig! Und Gott behüte dich!" sprach Margarethe mit fester, klarer Stimme. — "Gott behüte dich!" murmelte er nach, und sie gingen auseinander.

Margarethe hatte die Großmutter bald eingeholt, aber sie versuchte kein Wort, und stumm kehrten beide ins Schloß zuruck. Erst an der Thure ihres Borzimmers wandte die Erlaucht sich zur Enkelin und sagte kalt: "um sechs Uhr erwarte ich, daß du im Salon erscheinst und dich eingedenk deiner selbst und deiner Familie benehmen wirst." Sie wartete keine Antwort ab und trat ins Zimmer.

# Siebtes Kapitel.

## Garde à vous!

Die alte Erlaucht ging in ihrem Kabinet, die Hände auf dem Rüden in einander gelegt, bequem auf und ab. In der Ede des tiesen Sophas lehnte Hugos Bater, Graf Wolfgang, und sah mit auf die Hand gestütztem Haupt gedankenvoll zu dem tiesbogigen Jenster hinüber, durch welches das Gemach sein Licht empfing. Beide schwiegen, und erst nach einer geraumen Weile warf Gräfin Charlotte die Bemerkung hin: "ein wirklich wunderdar liebenswürdiger Mann! Ich freue mich wahrhaft auf seine Rückken."

Graf Wolfgang schüttelte leise den eisgrauen Kopf, aber sein Gesicht mit den — man möchte sagen: stillen Zügen blieb ohne jegliche Bewegung; und als die Gräfin das bemerkte, sagte sie, vor ihm stehen bleibend: "Sie stimmen nicht mit mir überzein, Cousin Wolfgang?" — Er schüttelte wieder den Kopf. "Nicht ganz, Cousine," versetzte er ruhig. — "Und weßhald nicht, Cousin?" — Der Graf schlug langsam die großen Augen zu ihr auf und schaute sie einen Augenblick schweigend an. "Ihren persönlichen Empfindungen widerspreche ich nicht," sprach er dann; "die sind Ihr Eigenthum, meine Theure. Ich will Sie auch

1,0

nur darauf aufmerksam machen, daß biese Empfindungen nicht überall dieselben sein möchten." — "Und was haben Sie am Grafen Raimund auszusetzen?" fragte die Gräfin ein wenig verzbrießlich und wandte sich wieder ihrem Spaziergange zu. —

"Es ist freilich auch wenig mehr als ein persönliches Gefühl," erwiderte er, ohne seine Stellung zu ändern. "Ich kenne
ihn noch zu wenig, er scheint auch mich nicht zu goutiren. Allein
was ich so bei seinem Auftreten, seinem Benehmen empfunden
habe, spricht nicht für ihn; natürlich ist er nicht, meine Cousine. Es kommt mir vor, als kenne er mehr von Welt und
Gesellschaft, als er uns glauben machen will. Seine Unersahrenheit ist mir ein wenig zu naiv, seine Schüchternheit ein wenig
zu groß oder zu gering. Und —", er ließ die Hand auf die
Sophalehne sinken und wandte seine Augen mit ernstem Blid der
alten Dame zu — "und zum Gemahl für unsere Margarethe
möchte ich ihn nicht erwählen und kann es der Kleinen nicht verdenken, wenn sie ihn entschieden ablehnt. Ein Paar, das weniger harmonirte, habe ich noch nie gesehn."

Die Gräfin zuckte die Achseln, wandte sich am Ende des Gemachs um und setzte ihren Sang ungestört fort. "Hm!" machte sie ein wenig verächtlich. "Die Harmonie wird sich hier so gut sinden, wie anderwärts. Sie könnte schon jetzt da sein, wenn das dumme Mädchen sich nicht die unsinnigen Gedanken an den Menschen drüben in Willsburg in den Kopf gesetzt. Doch das wird sich geben, und um so schneller, je mehr sie aus unserm sesten Willen merkt, daß es sich geben, daß sie sich fügen muß. Ich garantire Ihnen die Harmonie, Cousin. Ich senne den Grasen Raimund, es ist ein Mann von Ehre, von solidem Charakter, von gutem Herzen, von vielem Gesühl, — ein Cavalier von altem, ächtem Schlage. Und wenn das dumme Mädchen vernünstig gewesen wäre, hätte sie das alles schon längst

auch selbst wissen und fühlen muffen. Er hat sich ihr ritterlich, offen und hingebend gewidmet."

Der Graf spielte mit der schweren Quaste, die vorn am Seitenpolster hing. "Was ich dagegen einwende, wissen Sie," versetzte er nach einigen Augenbliden ruhig. "Außerdem sehe ich aber wirklich nicht ein, meine theure Cousine, wehhalb wir Margarethe so eilig und zwar ganz gegen ihre Neigung verheirathen müssen? Was drängt und? Sie ist jung und liebenswürzbig genug, um noch die besten Partieen haben zu können. Und eine Comteß hirschegg, daucht mir, kann überhaupt ohne Sorge ihrer Zukunst entgegensehn." — Die Gräsin runzelte die Stirn und warf ihm einen sinstern Blick zu. "Sie vergessen diese Dummheit mit dem Menschen — dem Gerhard," sprach sie versstimmt. —

Graf Wolfgang zuckte die Achseln. "Ich vergesse sie nicht," erwiderte er gleichmüthig, "ich denke nur gar nicht daran. Es ist, wie Sie selbst sagen, eine Dummheit, wie mancher sie in der Jugend einmal beging und nacher belachte. Was ist daran gelegen? Sie ist jeht abgemacht dis auf die Erinnerung, und wenn man den beiden Menschenkindern Ruhe läßt, so wird sich die auch verlieren oder ins richtige Maß ziehn. Darüber, dächte ich," setze er hinzu und ein leises Lächeln glitt zum erstenmal durch sein leidendes Gesicht, — "darüber brauchten wir beide uns keinerlei Sorge zu machen, Cousine. Gerhard so gut wie unser Kind sind am Ende verständige Menschen."

Grafin Charlotte schien durch diese Gleichgultigkeit des Berwandten überrascht zu sein und sah ihn mit einem einigermaßen zweiselhaften Blick eine Sekunde lang schweigend an. Dann schüttelte sie den Kopf, und ihren Spaziergang wieder aufnehmend, bemerkte sie: "nun Cousin, wir reden noch mehr darüber. — Im Uebrigen — eine bessere Partie gibt es für Gretch en nicht. Graf Raimund ist vom besten Stande und sein Vermögen so groß, daß ein Vermögen seiner Frau diesmal ganz gleichgültig, ja überstüssig ist. Gretchens Stellung wird eine gesicherte, eine beneidenswerthe sein. Darauf haben wir denn bei dem Kinde, der Tochter unserer beiden Häuser, doch auch zu sehn. Wir sind beide alt, Cousin." — Der Graf lächelte wieder. "Berzeihen Sie mir, Cousine," versetze er, "aber ich muß es sagen: diese Angst vor Margarethens Zukunft und Vermögenssossestel scheint Sie wie ein size Joes zu beherrschen. Und wenn Sie sich nicht selbst täuschen wollen, mussen Sie sich doch gestehn, daß nicht der geringste Grund zu solcher Angst vorhanden ist."

Die Erlaucht fuhr mit ber Sand langfam über bie Stirn. "Sie wissen es nicht, Coufin, wie bas thut, wenn man als armes Fraulein in ein vornehmes und doch nur maßig begutertes Saus beirathet und feinen Rindern bann nichts zu binterlaffen hat. Mein feliger Berr hat mich bas nie empfinden laffen, wie mander Andere bei Gelegenheit sicher gethan. Aber ich habe es selbst nur zu bitter gefühlt und fühle es noch alle Tage. Und Gretchen wurde es anderwarts ebenfo gehn. - Und bann," fuhr fie fort, "benten Sie baran, daß die Bartie volltommen ftandesgemäß ware. Wo finden fich beren noch viele für eine Familie, wie die unsere, und unter diesen Berhaltnissen? Ich bestebe nicht grade auf folche Partie, aber wenn fie fich einmal findet -." - "Ich bente vor allen Dingen, daß eine Comtes Sirfchega nicht gefauft werben fann." fagte ber Graf, als er bie alte Erlaucht nach dem letten Wort ihren Weg schweigend fortseben fab. und ber Inhalt feiner Rebe kontraftirte auf bas feltsamfte mit ber Rube des Sprechers und feinem vollkommen unbewegten Geficht, "Dazu reicht fein Bermogen aus und mar' es bas eines Ronigs."

Die Erlaucht blieb überrafcht auf der Stelle ftehn, die fie grade erreicht, und mantte fich jab zu ihrem Berwandten um.

Ihre großen Augen schauten ihn starr an, die Hände hatte sie vom Rucken genommen und zog nun ihr Taschentuch langssam durch die Finger. Im nächsten Augenblick aber hob sie den Kopf ein wenig auf, und die Stirn gefaltet und die Brauen zusammengezogen, sprach sie mit tieser, sester Stimme: "das ist ein Ausspruch, der ein wenig hart und seltsam ist. Aber er rührt mich nicht, wie er mich nicht trisst, Cousin Hirchegg. Ich weiß, was ich will und thue — ich habe dem Herrn Grasen Raimund von Rupsbroet die Hand meiner Enkelin versprochen und — ich habe noch stets Wort gehalten."

Durch das Gesicht des Grasen glitt ein seines Lächeln und er wiegte leise den Kopf. "Aber meine liebe Cousine," entgegenete er und wandte die tiesliegenden Augen mit einem unendlich ruhigen Blick zu der alten Dame, "wie werden Sie sich bei solscher Entschiedenheit dann nur mit Margarethen selbst und benen vereinigen, die neben Ihnen noch über das Geschick meiner Nichte zu entscheiden haben und, so viel ich schließen kann, mit derselben Bestimmtheit diese Sache von der Hand weisen dürften?"

Die hohe Stirn ber Dame überzog sich mit einer dunklen Röthe, aus ihren Augen brach der Zorn wie ein heller Blitz auf den kaltblütigen Gegner, und ihre Lippen öffneten sich zu einer sicher herben und harten Antwort. Allein es kam nicht dazu, da in eben diesem Augenblick die Thür geöffnet ward und hinter Hugo auch den Kammerdiener hereinließ, welcher meldete, daß der Forstmeister Wolthusen so eben angekommen sei und die Erlaucht sogleich sprechen musse. — Die Dame zuckte bei Gerhards Namen zusammen; dann erhob sie ihren Kops noch höher und sagte nach einem zornigen Blick auf Hugo: "wir können jest keinerlei Störung brauchen. — Und Gerhard — was will denn der? — Sagen Sie, ich sei nicht zu sprechen, Karl; der Herr Forstweister kennt seine Herrschaft in Willsburg."

Hugo hatte auf seinen Bater und die Gräfin einen schnelsen Blid geworsen und ließ die letztere, troth seiner sichtbaren Aufregung, ungestört ihre Rede beendigen. Dann aber winkte er dem Kammerdiener Schweigen zu und bemerkte hastig und mit blitenden Augen: "und doch werden Sie Gerhard anhören müssen, meine erlauchte Tante; er besteht darauf augenblicklich vorzelassen zu werden, und das Wort, das er mir bei seiner Ankunst sagte, gibt ihm ein Recht dazu, wie es auch mich hieher treibt."

Die Erlaucht warf ihm einen finstern Blick zu und verssetzte stolz: "in diesem Gemach gibt es kein ander Recht als meinen Willen, mein Herr! Und es existirt in keiner Sprache ein Wort, das hier den Eintritt erzwingen könnte. Gehn Sie, Karl, es bleibt dabei." — Da, bevor der bestürzte Kammerdiener noch diesem Besehl solgen konnte, trat Hugo nahe an die Dame heran und sagte mit bebender Stimme: "Großtante, es gilt die Ehre des Hauses, und das Wort Gerhards lautet — garde a vous!"

Die Gräfin taumelte wie vom Blit getroffen, zurud und bielt sich nur mit Mühe an der ersaßten Lehne eines Stuhls aufrecht; ihre Augen blidten starr, ihr Gesicht war leichenbleich, ihre Lippen bebten. Erst als Hugo und sein Bater, der bei den Worten gleichfalls jäh aufgesprungen war, herzueilten und ihre zitternde Gestalt unterstützten, vermochte sie sich wieder zu sassen, und im nächsten Augenblick stand sie stolz aufgerichtet und sprach, wenn auch noch mit bebender Stimme: "du hast sehr recht, mein Kind! Das Wort öffnet auch diese Thür bei Tag und Nacht.

— Lassen Sie Gerhard augenblicklich herein, Karl. Ihr Beide bleibt gleichfalls hier."

Als Gerhard gleich darauf eintrat und sich gegen die Anwesenden verbeugte, musterte die Erlaucht seine außere Erscheinung mit einem finstern Blick, und als sie seine hohen bespristen Stiesel und den ganzen, vom Wetter und Weg hart mitgenommenen Anzug bemerkte, sagte sie: "du hast Sile gehabt?" — Der junge Mann verbeugte sich. "Euer Erlaucht wollen meine Kleidung entschuldigen," versette er; "ich bin gestern Abend zu Pserde gestiegen, wie ich eben war, und ritt die Nacht durch, denn ich glaubte mich nicht aushalten zu dürsen mit den Nachrichten, die ich gestern empfing." — "Nachrichten?" fragte sie. "Bohlan, was bringst du?" — Er zog zwei Briese aus der Brusttasche und reichte den einen davon der Dame hin, indem er dabei sagte: "wollen Euer Erlaucht das Siegel betrachten."

Die Gräfin nahm den Brief mit fester Hand, sah nach der Ausschrift, die in französischer Sprache an Gerhard lautete, wandte ihn darauf um und hielt ihn weit von sich, um das Wappen erkennen zu können. Ihre Lippen bebten, aber sie sagte kein Wort, ließ keinen Laut hören, sondern reichte das Papier nur langsam dem Grafen Wolfgang hin. In dem Siegel zeigte sich in der That das ebenso alkerthümlich gesormte Wappen wie auf dem Knops — die erhobene Faust mit dem Streitkolben, und darüber die Worte: garde à vous!

Als auch Hugo ben Brief angesehn und auf ben Tisch gelegt, wandte die Erlaucht ihre Augen, mit denen sie bisher das Papier bewacht hatte, starr und fest auf Gerhard und fragte mit heiserer Stimme: "von wem ist der Brief?" — "Bom Grasen Ruysbroek," lautete Gerhards langsam und deutlich betonte Antwort.

Diesmal ließ die Erlaucht sogar einen dumpfen Ton bes Schreckens hören und griff, erbleichend, von neuem nach der Stuhllehne. Erst nach einer Bause, die keiner der übrigen Anwesenden zu stören wagte, redete sie mit gepreßter Stimme und ohne den starren Blick von Gerhard zu verwenden: "was hat der Herr Graf von Rupsbroek mit dir zu korrespondiren?"

Ueber das Gesicht des jungen Mannes glitt ein bitteres Lächeln, und ohne auf des Grasen Wolfgang mißbilligendes Kopsschütteln und Hugos Achselzuden zu achten, erhob er seine Augen ruhig und ernst zu dem Gesicht der alten Dame und versetze: "der Brief liegt offen vor Guer Erlaucht. Der Herr Gras bietet mir für den Fall, daß ich gewisse Ansprücke aufgebe und seine Wünsche durch meine Zustimmung befördere, eine Absindungssumme."

Nach diesen Worten wandte sich Graf Wolfgang schweigend um und setzte sich langsam in seine Sophaecke zurud, während Hugo dem Freunde herzlich seine Hand über den Tisch hinüberreichte. Gräfin Charlotte blidte finster zu Boden.

Endlich schaute sie wieder auf. "Daß der Graf Rupsbroek nicht selbst jener Fremde in Lautenthal gewesen sein kann, ist sicher," sprach sie duster; "er zählt wenig Jahre mehr als seit der Ermordung meines Gemahls verslossen sind. Aber wir müssen uns mit jeder weitern Auskunft gedulden. Der Herr Graf ist vor einer Stunde abgereist und kommt erst in acht Lagen wieder." — Gerhard trat bestürzt einen Schritt zurück. "Also zu spät!" rief er heftig. "So schnell hätt' ich mir das Ende nicht gedacht!" Und indem er den zweiten Brief öffnete und, mit dem Finger auf eine Stelle deutend, zu hugo hinüberreichte, setze er hinzu: "wollen Sie die Güte haben, Herr Graf, diesen Absah aus dem Briefe eines Wiener Freundes vorzulesen?" — Hugo solfgte der Bitte und las solgendes.

"Eine gute Geschichte zum Schluß. — Erinnerst du dich noch des Barons Menars, der vor sieben Jahren in Baden der Fürstin F. den Hof machte, und von dem man so viele seltsame Dinge erzählte? Er sollte auch in Paris beim salschen Spiel ertappt sein. Derselbe ist vor kurzem hier unter dem Namen eines Bicomte Rupsdael ausgetreten und hat unter dem Borwande einer großen Erbschaft, die er in Ungarn gemacht haben

wollte, mehrere Personen um unglaubliche Summen betrogen. Er soll ben unersahrenen, schüchternen Landjunker aus Belgien, der von seinem Glück ganz niedergedrückt war, und noch mit Gott weiß was sur Klauseln zu kämpsen hatte, die ihn bisher am vollen Genuß desselben verhinderten, — ganz superbe gespielt und Papiere vorgewiesen haben, welche seine Angaben durchaus zu bestätigen schienen. Denn manche der Betrogenen glauben noch selsenssten schiedest. Seit ihn jemand als Baron Menars erkannte und in Gegenwart eines Andern also anredete, mit dem er als Vicomte Ruysdael verkehrte, ist er verschwunden und wird vergebens versolgt. Er versteht es, neue Namen für sich zu sinden. Seine Thätigkeit muß eine ausgebreitete gewesen sein, alle Tage hört man von neuen Opfern. Die Welt will betrogen werden."

Der Vorleser legte das Blatt zusammen; es war im Gemach eine tiefe Stille. Die Erkaucht seste sich wie zerbrochen in einen Lehnstuhl und legte den Kopf auf die zitternde Hand.

Hugo ging ein paarmal gedankenvoll auf und nieder. Endelich blieb er wieder am Tisch stehn und sagte: "Sie haben also
recht gehabt mit ihrem Berdacht, Gerhard; aber zu spät kommen
Sie sur die Hauptsache nicht, das größte Unglück ist noch vers
hütet worden. Auch, meine ich, ist noch Ausklärung möglich,
denn des ehrenwerthen Herrn Grasen ehrenwerther Herr Diener
ist zurückgeblieben. Der arme Mann soll krank sein, oder den
Spion spielen. Bom Morde möchte er eher etwas wissen als
sein Herr. — Bo ist der Knopf von Lautenthal? Ich will
hubert instruiren und ihn damit auf die Fährte schieden. Der
läßt ihn nicht los,"

Die alte Erlaucht hatte bisher schweigend und ohne irgend eine Bewegung in ihrem Stuhl gelehnt. Bei hugos Frage nach bem Knopf erhob sie das bleiche, abgespannte Gesicht und holte tief Luft. Dann stand sie auf, nahm ben Knopf aus einem geheimen Fache ihres Schreibtisches und gab ihn schweigend an Hugo. Während die beiden jungen Männer das Gemach verzließen, blieb sie bei dem Möbel stehn und stützte sich schwer auf die ausgezogene Platte. Dann nurmelte sie kaum hörbar vor sich hin: "mein armer alter Bruder!" und ließ den Kopf tief auf die Brust sinken. —

Graf Wolfgang erhob sich; Die Gleichgültigkeit und Rube feiner Buge mar bem Musbruck einer faft finfteren Strenge gewichen. "Nun Coufine," fprach er, "banten Gie Gott, daß Gie noch nicht zu fagen brauchen: arme Margarethe! Das mare ein nie gut zu machendes Glend gemesen; alles übrige, bente ich, ift bagegen - eine Bettelei." - Die Erlaucht fab ihn einen Augenblid mit einem zerstreuten Blide an, bann als erwache fie nun erst zum vollen Bewußtfein bes Geschehenen, schlug fie sich mit ber flachen Sand por die Stirn und rief beftig: "Sie haben recht, Coufin! Schelten Sie mich! Berbammen Sie mich! Sie \* tönnen's nicht bitterer thun als ich felbst. D über mich alte Marrin!" - Er lachelte begutigend. "Gi, ei, Coufine," meinte er, .. fonnen Sie auch die Contenance verlieren? Das babe ich noch nie erlebt. Laffen Sie doch die Thorheit vergeffen fein. wie Sie so manches im Leben vergeffen mußten; Die Sache ift ia zu Ende."

Die Gräfin schüttelte beinah wild ihr graues Haupt. "Das vergesse ich nie!" sagte sie dumpf. "Was fümmern mich die paar tausend Gulden, um die er mich beschwatt! Aber daß mich ein seiler, elender Betrüger so zur Närrin machen konnte vor den Meinen und mir selbst —." — "Garde à vous!" unterbrach sie der Graf, ihre Hand ergreisend. "Wir haben anderes zu thun, Charlotte!" — Da zuckte sie zusammen, strich sich mit der Hand über die Stirn und sprach, sich ausrichtend, plöslich

gefaßt: "Sie haben recht, Cousin. Wir wollen nach dem Die ner febn."

Ingwischen hatten die beiben jungen Manner Subert alsbald aufgetrieben und schnell von der Lage der Dinge unterrichtet. Die Augen bes Jagers brannten in milber Freube. "Den merbe ich begen, so daß es ihm grun und gelb vor ben Mugen wird!" "3d habe bem ichleichenden beimtüdischen Gefellen nie getraut und ftete gewußt, baß es ein Schuft mare. Und will's Gott, paden wir ben fauberen ichielenden Berrn Grafen auch noch, ber so fremd thut und boch beutsch rebet wie Unsereiner, und hier so gabm und jungferlich ift und drunten in Konias: bofen jeder Schurze nachläuft." - "Wober weißt bu bas?" rief Sugo betroffen. - "Sab' ibn gestern Abend mit feinem Diener deutsch reben hören, und bas Undere habe ich auch gestern vom Löwenwirth brunten erfahren. Er ist mehrmals Abends heimlich bort gewesen, wenn wir ihn in ben Febern glaubten, aber man hat ibn boch erkannt, und einmal hat's fogar argen Ctanbal gefett."

Die beiden Andern sahen sich verwundert an. "Und du hättest es zugeben können, daß er die Erlaucht noch weiter betrog, Hubert?" ries Gerhard vorwurfsvoll. — Der Alte lachte sinster. "Bah, ich würde ihr schon zur rechten Zeit das Licht angesteckt haben. — Aber nun vorwärts!" Sie gingen zum Zimmer des Dieners in den Josessau hinüber; die beiden jungen Männer traten in das angrenzende Gemach und legten, beide wohl zum erstenmal in ihrem Leben, das Ohr an die Berbindungsthur, um zu horchen.

Als hubert eintrat — ber Schritt ber Nahenden war auf dem mit Matten belegten Corridor nicht hörbar geworden — sprang der Diener erschrocken von seinem Stuhl am Fenster auf, wo er anscheinend mit der Durchsicht von Bapieren beschäftigt gewesen.

"Bas beliebt?" fragte er sich vergessend auf deutsch und seste dann schnell, und als ob er den Eintretenden erst jest erkenne, hinzu: "ah, monsieur Hubert!"

Der Alte hatte mit einem raschen Blid bas Bimmer gemuftert - ben Tisch mit ben Papieren am Fenfter, zwei aufgeichlagene Roffer, beren Inhalt theilmeise berausgenommen und auf ein paar Stuhle gelegt mar, barunter eine Livree - buntelgrun und amarantfarben und mit Knöpfen, die das bekannte Wappen zu zeigen schienen, - endlich ein großes Bund ber verschiedenartigsten Schluffel zu oberft in bem einen Roffer. Babrend ber Diener, bies gleichfalls bemerkend, fluchtig errothete und die Roffer zuschlagend, die Unordnung im Rimmer entschuldigte ber herr Graf habe ihm Rechnungen zu ordnen befohlen, die er lange habe suchen muffen - und ben Alten zum Gigen nöthigte, fagte biefer phlegmatisch: "bante, herr Rammerbiener. Laffen wir aber bas ausländische Gemalic, ich verfteb's nicht mehr recht, und ber herr Kammerbiener tann ja mit mir so gut beutsch reben, wie gestern Abend mit seinem Berrn. Bei unsern Berrschaften ift bas mas Andres." - Der Diener lächelte befangen. "Daß Sie bas auch hören mußten!" bemerkte er die Sande reibend. "Der herr Graf übt fich beimlich, er will die Erlaucht und die Damen überraschen. Berrathen Sie uns nicht, herr hubert." -"Schon gut," verfette ber Jager talt. "Run aber, Berr Rammerbiener - ich wollte nur fragen, ob Er bas Dings ba verloren? So viel ich weiß, ist bas seines herrn Dappen, und ich hab's im Bart gefunden." Und damit reichte er bem Undern ben Knopf bin.

Der Diener nahm ihn an und betrachtete ihn genau. "Das ist allerdings mein Knops," erwiderte er. "Aber wie zum henker kann ich ben verloren haben, da ich die Livree hier noch gar nicht getragen? Mein herr liebt die bunten Fakben nicht, und

ich trage sie nur bei besondern Gelegenheiten. Früher war das was Andres," sette er hinzu und nahm die Livree vom Stuhl, um nachzusehen, wo ein Knopf sehlen möchte; "da mußte ich sie steist tragen."

"Wie dazumal in Lautenthal," bemerkte Hubert mit tieser Stimme. Dem Andern siel das Kleidungsstück aus der Hand und er schaute den Jäger mit großen Augen entsett an, während sich sein geldes saltiges Gesicht mit einer aschsardenen Blässe überzog. "Lautenthal? Was ist das? Bin da nie gewesen," stammelte er verwirrt. — Der Jäger trat auf ihn zu und schlug ihm mit der Hand auf die Schulter. "Ei, besinn" dich nur," sagte er langsam und deutlich, ihn dabei starr ansehend, "in Lautenthal, beim Lindenwirth, mit deinem Herrn, der dich am Tage vor Allerheiligen mit einem Briese nach Königshosen schick, du mußtest aber sagen, du kämst von Waldseck, und gabst ihn Seiner Erlaucht selbst." — Der Mensch taumelte zurück und hart gegen die Thür. "Bist du Satan selbst?" stammelte er, in die Knie stürzend.

Hubert riß ihn herzuspringend wieder empor, und indem er ihn mit der Faust im Genick vorwärts gegen die hereineilenden Freunde stieß, rief er diesen mit grimmigem Jubel zu: "da ist der Hund, Euer Enaden! Da ist der seige Hund! Wage noch zu leugnen, Canaille, und ich erwürge dich!" — Der zitternde Mensch ward nur durch des Jägers Faust gehalten. Er streckte den Eintretenden die krampshaft gesalteten Hände entgegen und ächzte: "retten Sie mich vor dem Teusel da! — Ich will alles bekennen!" —

Da trat auch Graf Wolfgang mit der Erlaucht am Arm an die geöffnete Thur; dem Jäger ward befohlen, seinen Gesangenen los zu lassen und ohne Aufsehn ins Kabinet der Grafin zu schaffen. Doch ließ es der Alte sich nicht nehmen, dort mit ben Uebrigen einzutreten; hinausweisen mochte ihn niemand, und so lehnte er mit untergeschlagenen Armen an der Thur und horchte wie die Andern auf die Beichte des Dieners.

"Der Mörder bes herrn Grafen," fing er an, "war mein jest verstorbener alter Berr - ber Marquis von Montarliers." -Sugo und Gerhard fuhren zusammen - war es möglich, daß ber Schwiegersohn am Bater seiner Gattin folche That began: gen? - Subert ballte grimmig bie Fauft; Die Erlaucht aber warf bem Grafen Bolfgang einen finftern Blid gu, worauf biefer mit leifem Ropfniden antwortete, und bann richtete fie bie Augen ju bem Diener und fagte: "unfer Berbacht manbte fich bamals icon auf ben Marquis, obgleich wir anscheinend gar teinen Grund bagu hatten. Allein es ift nicht fein Wappen. Wie erklart fich bas?" - "Es ift bas alte Wappen einer Nebenbefitung bes Berrn Marquis, ber Berrichaft Rochebrun, nach welcher fich früher die nachgebornen Sohne genannt hatten," verfette ber Mann bemuthig. "Ich werbe bavon erzählen." Und bann begann er aufs neue feinen Bericht. Daraus ging benn Folgendes hervor.

Die Berhältnisse bes Marquis waren schon in Deutschland in großer Berwirrung gewesen, wozu sein im Geheimen höchst ausschweisendes Leben nicht wenig beigetragen hatte. Er gedachte sich durch eine reiche Heirath zu retten und warf seine Augen auf Blanka, da er wußte, daß ihre Mutter ein großes Bermögen besessen hatte. Er war daher wie vom Donner gerührt, als er erst am Tage der Hochzeit bei Unterzeichnung der Chepakten genau ersuhr, daß die Gräsin Leonore, wie auch die letzten Gräsinnen vor ihr, den größten Theil ihres Bermögens und ihrer Besitzungen der Grafschaft zugewendet hatten, weil nur auf solche Weise der Ruin des Hauses vermieden werden konnte. Der Tochter siel nur eine geringe Summe über das im grässlichen

Saufe berkommliche Beirathsaut zu. Der Marquis mar von biefer Runde so übernommen, daß er für den Augenblick fein Bort ber Wiberrebe fand. Bisher hatte er es in feinem Leicht= finn nicht ber Mühe werth gefunden, besondere Erfundigungen über biese keineswegs verborgenen Verhaltniffe anzustellen, und als er nun am folgenden Morgen vor ber Abreife bas Bermogen feiner Frau übernahm und babei in grimmige Bormurfe und fogar Schmabungen und Drohungen ausbrach, mußte Graf Bolf Chriftoph um fo mehr überrascht und verlett fein, ba er nie an eine Berheimlichung gedacht und voraussehen mußte, daß fein Schwiegersohn fich vor seiner Berbeirathung von dem Bermögensftande feiner Braut unterrichtet haben werbe. wortete baber um so entrusteter, ba er auch seine Tochter sich in diefen Streit mischen fah. Wie die Lefer aus ber Erzählung ber alten Erlaucht miffen, trennten fie fich in biefer Berftimmung, welche, als ber Marquis balb barauf in Paris einen großen Theil des Bermögens im Spiel verlor, und die Aussicht auf Biebererlangung seiner frangofischen Besitzungen immer mehr schwand, seinerseits zu neuen schriftlichen Forderungen und Drohungen und, was Graf Wolf Christoph unter bem Siegel ber Berschwiegenheit nur bem Grafen Wolfgang mitgetheilt batte, gur Ginleitung eines Brogeffes führte.

Balb nach dem Beginn besselben ging der Marquis mit seiner Gattin nach Westindien hinüber, kehrte jedoch, nach Blankas bald ersolgtem Tode, schon 1803 nach Frankreich zurück und kompromittirte sich bei der Berschwörung von George Cadoudal und Pichegru so sehr, daß er mit Noth der Verhaftung entging und kaum noch auf einem amerikanischen Schiff entweichen konnte. Als Herr von Rochebrun kehrte er dann nach England zurück, ergab sich immer mehr dem Spiel und setzte den Prozeß sort, indem er die Handschrift seiner Gattin nachahmte und sogar den

gefälschten Tausschein eines von ihr geborenen Sohnes beibrachte. Da Graf Wolf Christoph von all diesen Dingen niemals gerebet und nie einer weitern Nachricht von dem Ergehn seiner Tochter gedacht hatte, so war nur anzunehmen, daß er diese ganze Angelegenheit für zu schmachvoll gehalten, um sie nicht in sein tiesstes Innere zu verschließen.

Der Prozeß ging im Jahre 1806 zu Ende und für den Marquis verloren, und hierüber von Wuth erfüllt und einsehend, daß durch vielerlei Gaunerstreiche, Betrügereien und Fälschungen auch der längere Ausenthalt in England für ihn unmöglich geworden, ging er nach Deutschland hinüber mit dem sesten Entschlusse, an seinem Schwiegervater sich so oder so zu rächen und sich auf irgend eine Weise in den Besit des Vermögenstheils zu setzen, um den er seiner Ansicht nach betrogen worden war. Auf all seinen Reisen und Unternehmungen wurde er von dem Erzähler, den er schon auf der Hochzeitsreise in Mainz als Diener angenommen, begleitet.

Der Marquis war von allen Seiten versolgt und trat daher auch in Deutschland wieder unter anderem Namen auf. Seinem Schwiegervater wagte er sich um so weniger zu entdeden, da er wußte, daß derselbe ihn sicher von sich stoßen werde, und annahm, daß der Graf sich eher durch plögliche Ueberraschung oder geheimnisvolle Drohungen einschüchtern und zum Nachgeben zwinzen lassen werde. Ueberdieß sann er auch, wie schon bemerkt, auf Nache, oder wie er es nannte, auf die gebührende personliche Bestrasung seines Schwiegervaters. — Seiner alten Leidenschaft für das Spiel solgend, trieb er sich aber noch ein paar Wochen in den Bädern umber und knüpste in dieser Zeit ein Berhältniß mit einer Schauspielerin an, dem einige Zeit darauf der sogenannte Graf Ruysbroek sein Dasein verdankte. Dann näherte er sich allmälig Königshosen und ließ sich in Lautenthal



nieber, wo er sicher war, nicht erkannt zu werben. Bon bort streifte er mehrmals gegen Königshosen hinüber, ohne jedoch, wie er hoffte, jemals bem Grasen allein zu begegnen.

Da ersuhr er die Abwesenheit der Gräsin und schrieb an den Grasen jenen früher erwähnten Brief, den Joses, der Diesner, abschreiben und überbringen mußte. Er sagte darin, ohne seinen Ramen zu nennen, daß er davon unterrichtet sei, wie der Graf seine Tochter um ihr Bermögen betrogen und den Prozeß nur durch Bestechung gewonnen, und drohte mit Beröffentlichung dieser Sache und mit der Rache der Betrogenen, wenn der Gras nicht innerhalb weniger Tage eine sehr bedeutende Summe an eine beigefügte Adresse übermache, oder sich zu einer Unterredung und Berständigung mit dem Schreiber dieser Zeilen am Samstagmorgen an einem bestimmten Orte allein einsinde. Die Antwort sollte nach einer nahen Poststation so bald wie möglich gerichtet werden. Zede angestellte Untersuchung oder Rachsorschung ward mit surchtbarer Rache bedroht.

3

Da die Antwort ausblieb — benn der Graf hielt das Ganze, wie wir wissen, für eine großartige Bettelei und verachtete die gedrohte Rache, — der Graf auch nicht beim Rendezvous erschien, und noch weniger das Geld schidte, — so brach der Marquis am Sonntagmorgen wüthend und mit dem Entschlusse von Lautenthal auf, sich im Nothfall mit Gewalt in den Besig des Geldes zu setzen. Er hatte nicht nur erkundet, daß große Geldsmmen in Königshosen liegen müßten, sondern kannte auch das Schloß und die gewöhnliche Lebensweise in demselben von krüher ganz genau, und hatte überdies durch Zusall einmal einen geheimen Beg entdeckt, der von draußen in die Privatkanzlei sührte und dem Grasen sowohl wie allen Bewohnern undekannt schließ und früher Abends vor dem Schlasengehen zum Mißfallen

seines Herrn gewöhnlich ein Glas Grog getrunken hatte, versah er sich mit einem Schlaftrunk für benselben. Er fürchtete, daß er bes riesenstarken Mannes bei entstehendem Lärm im Wachen nicht Herr werden dürfte, ohne alle andern in der Nähe Schlafenden auf die Beine zu bringen.

Unterwegs faben fie, im Balbe verftedt, ben Grafen und Rolof an fich vorbeireiten und ben herrn balb barauf allein qurudtehren. Der Marquis erhob icon im rachfüchtigen Grimm Die Flinte, um ihn niederzuschießen, und ward nur durch Josefs Eingriff und beffen Borftellung vom Morbe abgehalten, daß bas Ausbleiben bes Grafen augenblidlich auffallen und einen Gin: bruch furs erfte unmöglich machen muffe. - Dann naberten fie fich bem Schloß, fonnten es jedoch, burch allerlei Rufalle und die rings herrschende lebhafte Bewegung ber Diener und Beamten aufgehalten, erft gegen acht Uhr betreten, in die Brivattanglei gelangen, die Biftolen auf bes Grafen Schreibtisch entladen und ben Schlaftrunt bereiten, ber bicsmal fo gute Wirfung thun follte, obicon Subert, feinem Berrn ju Liebe, der Gewohnheit langft entfagt. Sie maren mit biefen Borbereitungen eben fertig. als ber Leibjäger erschien, so baß fie sich taum noch in bas Raffenzimmer flüchten konnten. Subert blieb ba, nicht lange nachher tam ber Graf, und erft als biefer icon eine geraume Beit allein und in die Arbeit vertieft mar, magten fie Licht anaugunden und fich weiter umguseben. Da ber Graf ben Rachmittag abwesend gewesen, fanden sie bie Raffen verschloffen und mit ihren Nachschluffeln nicht zu eröffnen.

Sie warteten daher noch eine Weile, um sicher zu sein, daß Hubert schlafe; dann trat der Marquis leise ins Kabinet, und als der Graf das Geräusch vernehmend, aufsprang, schlug er ihn mit einem Siebe des Hirschsfängers zu Boden, bevor der Neberraschte nur das ganz nahe liegende Biftol ergreisen konnte.

Dann, da sie seines Todes sicher waren, eilten sie die kleine Kasse zu öffnen, zu der sie den Schlüssel sanden, suchten das Gold aus und beluden sich mit dem, was sie fortbringen konzten, und schlichen, nachdem der Marquis auch noch seinen Brief vom Donnerstag gesunden und an sich genommen, schnell und unbemertt aus dem Schloß. — Gleich darauf verließen sie Europa und gingen nach Amerika hinüber, wo sie zuerst von dem geraubten Gelde, nachher von allerlei Schwindeleien und wenig ehrenvollen Unternehmungen lebten.

Obgleich von bem Morbe und ben folgenden Untersuchungen und Nachforschungen nichts verlautete, magte fich ber Marquis erft viele Jahre frater nach Guropa gurud. Gein Ruf war überall gleich schlecht, es lebten auch ju viele, bie von ihm jo ober fo einmal betrogen worden, und als er endlich im Unfang ber breißiger Jahre felbst ben Boben Nordameritas für fich zu beiß fand und wieder in Frankreich auftrat, geschah es nicht nur wieber unter anderm Ramen, und als Burger ber nordamerikanischen Freistaaten, fondern auch mit einem Neußern, bas durch alle Kunfte der Toilette umgestaltet mar. Durch Aufall entbedte und erfannte er in einer Barifer Spielholle feinen Gobn, ber von feiner Mutter bis ju ihrem Tode beffer erzogen und gebildet worden, als man es von einem fo leichtsinnigen Wefen batte erwarten sollen. Doch war diese Erziehung nicht nachhaltig gewesen. Bolitische Berbindungen und Schwärmereien trieben ihn nach Frankreich. Er fand bald Gefchmad an Schwinbeleien und hatte fich jest, burch Gott weiß mas für Mittel, als Bicomte von Rochebrun eine Stellung in ber Gefellichaft ju ichaffen gewußt. Als Spieler und Gauner von Profession trat er nun dem ebenso gearteten Bater entgegen und vereinigte fich von ba ab mit ihm ju gemeinsamen Spieler: und Beutegugen, welche fie, bald unter biefem, bald unter jenem Ramen, besonders in die beutschen Baber führten.

1

Nach einigen Jahren fiel ber Marquis in einem Duell, bas er sich durch falsches Spiel zugezogen, und ber Bicomte ging aus bemfelben Grunde mit bem alten Diener feines Baters außer Landes. Dort tombinirte er ben Plan, ben er in Wien gur Ausführung brachte. Papiere batte er fich verfertigt ober fonft zu verschaffen gewußt, und spielte feine Rolle fo trefflich, baß ihn fein Berbacht traf und er eine reiche Ernte bielt. Der Baron Bernbingen mar eins feiner letten Opfer; burch ihn marb er auf die Familie Koniasbofen aufmertsam gemacht und ergriff diese Belegenheit fortzukommen und wo möglich einen größern Fang als je ju machen, mit beiben Sanden, ba es ihm in Wien nicht mehr geheuer schien. Josef folgte nur ungern nach bem Schauplat jener blutigen That bes Baters, magte aber bem Sobne nichts bavon zu entbeden, ba felbst ber Marquis ftets barüber geschwiegen, und er auch fürchtete, baß ein neuer Mitwiffer bas Geheimniß aufs neue gefährben fonne. Ueberdies wußte er, daß Raimund ihn nur noch bei fich bulbete, weil er in alle Streiche und Betrügereien bes herrn eingeweiht mar. Er wollte baber nicht burch bie Entbedung biefes Berbrechens fich seinerseits ihm gang in bie Sand geben.

Bon dem Weitern ist wenig zu sagen. Der Leser weiß, wie Raimund auftrat und sich der Gunst der alten Erlaucht versscherte. Den Nebenbühler wußte er sortzuschafsen und sich immer sester zu setzen, und so schien alles auf dem besten Wege zu sein, dis Graf Wolfgang-Hirschegg anlangte und sich von vornherein dem Fremden so abgeneigt zeigte, daß Raimund es für das beste hielt, während der Anwesenheit desselben seinerseits Königshosen zu verlassen. Dazu kam, daß er am Tage vor seiner Abreise ersuhr, man sei in Wien den großartigsten Betrügereien auf die Spur gekommen, und habe die eifrigsten und ganz geheim betriebenen Nachsorschungen begonnen. In der, selbst den seinsten

Gaunern eigenthumlichen Berblendung hatte er sich bisher für völlig sicher gehalten. Den alten Baron Berndingen, gegen den er am weitesten herausgegangen, hielt er durch die Erlaucht in seiner Hand. So reiste er mit einigen Summen, die er der alten Dame schon jest abzuschwindeln gewußt, ab, nicht um eine Stunde zu früh. Er wollte draußen umherhorchen und nach Umständen davongehn oder zurückehren. Josef blieb zur Bevbachtung einstweilen zurück.

Der Diener blieb ungern. Er war von Angst und böser Ahnung gequält und wäre schon heut auf und davon gegangen, wenn er nicht seinen Herrn gefürchtet, bessen Pläne er überdies so kurz vor dem Gelingen auch nicht stören wollte. An den Mord dachte er gar nicht mehr, und um so surchtbarer war seint Schreck, als er grade den entdeckt sah. Da brach er zusammen und leistete in nichts mehr Widerstand.

Rum Schluß bes langen Berichts mußte er feinen Buborern ben geheimen Weg zeigen, ber bamals ben Morber gu feinem Opfer führte. Im Rapellenthurm mar zwischen ber gro-Ben Terraffe und ber Bibliothet neben einem breiten Strebepfeiler eine fleine, fast vergeffene und niemals mehr benütte Bforte. beren Schloß fich auch jest noch mit einem frummen Ragel aufsperren ließ. Die Pforte, welche aus bem Thurm in ben Corribor neben ber Privattanglei führte, untersuchte Subert bamals zwar jeden Morgen und Abend; außer berfelben aber führte auch noch vom fleinen Orgelchore aus eine verstedte Deffnung ebendahin, die nur bann sichtbar ward, wenn man burch ben Drud auf eine Feber eine bort befindliche anscheinend massive, inwendig aber hoble Saule bewegte, und also hinübergelangte. Der Marquis, als leibenschaftlicher Orgelspieler bort öfter verweilend, hatte burch Bufall biefen Mechanismus entbedt, ber un: zweifelhaft zu einer Beit mit ben abnlichen Spielereien bes Josefebau's entstanden mar. Diese erfte Entbedung führte ben neugierigen jungen Mann zu einer zweiten, ähnlichen. Es hatte ihn schon immer gewundert, daß das naheliegende Kabinet des Grafen ohne jede andere Verbindung mit dem Corridor sein sollte, als durch den Archivsaal und das kleine Vorzimmer. Und doch war dieser Schlößtheil die Privatwohnung des Grasen Wolf Josef gewessen, unter dem alle die Künsteleien entstanden. Er suchte nach und sand einen neuen kleinen Knopf ganz unten am Jußboden, der ein Stück Wand mit dem anstoßenden Theile des drinnen stehenden Repositoriums in Bewegung setze und so eine schmale Thür öffnete. Die Federn waren so tresssich und die Fugen schlössen, der ein genau zusammen, daß die Thür sich ohne Geräusch und seicht bewegte, und selbst bei der genauen Untersuchung nach dem Morde nicht entbeckt wurde.

Gegen Abend, als Josef in Gewahrsam gebracht und, auf bes Grasen Wolfgang Betreiben, die Botschaft an das Gericht abgegangen war, saßen die beiden alten Berwandten wieder einssam im Kadinet der Erlaucht und besprachen, was zunächst geschehen müsse. Zum Schluß der Unterredung rief die Dame den Kammerdiener und besahl ihm, Gerhard herbeizurusen. "Ich muß ihm danken — von ganzem Herzen!" sprach sie zum Grassen Wolfgang. "Was er auch sonst verschuldet haben mag — hier hat er wie sein Bater gehandelt — er hat unser Haus — nein, er hat unsere Ehre gerettet." Aber der Kammerdiener kam ohne Gerhard zurück. "Der Herr Forstmeister," meldete er, "sei gleich nachdem die Herrschaften aus der Kapelle zurückgekehrt, ausselferd gestiegen und nach Willsburg zurückgeritten."

Die Erlaucht sah ihren Vetter bestürzt an. — "Haben Sie was Underes von ihm erwartet, Cousine?" fragte dieser mit leisem Lächeln. "Er that hier, was seine Pflicht war, dann ging er wieder. Er ist eben ein wackerer Mann." Die Gräfin sagte kein Wort und betrachtete stumm den alten Wappenknops.

# Actes Kapitel.

#### Die alte Erlaucht.

Willsburg, b. 6. Jan. 1841.

"Meine verehrte, theure Mutter!

"Wollen Sie es mir zu gut halten, wenn ich erst heut auf Ihren freundlichen und liebevollen Brief vom 29. December antworte. Die vergangenen Tage waren geschäftsvoll, und auch des armen Leo Zustand nahm mich sehr in Anspruch; er ist melancholischer und dabei unruhiger als seit mancher Zeit und will mich stets in seiner Nähe haben. Und auch ich selbst fühle mich in diesen Tagen immer traurig. Es sind so schöne Feste, die wir in dieser Zeit begehn; sie sollen uns an all den Segen erinnern, der durch Gottes Gnade über die Erde und ihre Mensichen gekommen, und sollen auch uns selbst an den Segen mahnen, an den Frieden, den uns das Bewustsein eines ehrlichen, tapsern Ringens, eines treuen Handelns und Schaffens in unserm Beruse verleiht. Wir sollen uns der Früchte unserer Treue freuen, und den Segen und Frieden in uns und um uns sind den als herrlichsten, unvergänglichsten Lohn.

"Sehn Sie, meine Mutter, ich finbe biefen Segen und Frieden nicht in mir, nicht um mich; und jest, wo Gie mich mit Ihren berglichen und liebevollen Worten baran erinnern, baß meines armen Leo Sand feit vollen fünfundzwanzig Jahren in ber meinen liegt - jest flehe ich oft mit tiefer Trauer und beißen Thranen: Berr, zeige mir, wo ich fehle! - Denn ich fehe mobl, meine Mutter - meine Treue war noch nicht treu, mein Rin: gen nicht ernst genug, mein Sandeln und Schaffen nicht bas rich-Dlein Wollen ift bas beste gewesen alle Beit - aber mas half es bem armen Mann, mas half es mir? Der Segen blieb aus; ich stehe noch, wo ich vor fünfundzwanzig Jahren stand und mein Lebenlang stehn werde. Und das macht mich - nicht mube, meine Mutter - o nein! Es foll an mir nicht fehlen und ich ringe immerfort mit aller Treue und Chrlichkeit, die ich in mir zu finden weiß. Aber es macht mich traurig, und nicht allein für mich, sondern auch für alle diejenigen, denen ich ein abnliches Loos broben febe, ohne ihnen belfen zu können.

"Aber für die, denen ich helsen kann, — für die regt sich auch mein ganzes Herz und meine ganze Kraft, und ich spanne alles an, was ich habe und vermag. Ein solcher Fall scheint mir jeht vorzuliegen und ich will offen darüber zu Ihnen reden. Es bedarf wohl kaum noch der Namen — Sie wissen, daß ich unsere Margarethe und Wolthusen meine.

"Als Sie mir vor sechs oder sieben Wochen die erste Andeutung gaben und auf des Grasen hirschegg und meine Zustimmung den Forstmeister zu uns übersiedeln ließen, mußte ich, wie Sie, annehmen, daß der wadere Mann, der uns allen so lieb ist, diese Reigung allein hege und, wie sogar aus Ihrem ungewöhnlich verstimmten Briese hervorging, ehrlich mit der Besiegung derselben ringe, weil er sie als aussichtslos erkannt. Daher stimmte ich gern zu, ihn aus Margarethens Nähe zu bringen,

und nahm mir gleich vor, bemnachst mit ihm über die Sache offen zu reben; benn ich weiß, daß er Bertrauen zu mir hat.

"Statt bes Erwarteten erfuhr ich aber, bag bie Liebe gegenseitig und langft ausgesprochen mar, bag bie beiben armen Menschen seit Sabr und Tag bagegen ankampften, weil beibe bie Borurtheile fannten, die ihnen ihr Glud, wenn nicht unmöglich machen, boch verfummern wurden; und Gerhard ließ mich tief in fein Berg icauen und in die Rampfe, die es gerriffen, - in biefen graufamen Conflict, swifden ber vollen innigen Liebe und ber Dankbarteit gegen unfer Saus. Er bekannte mir, wie er gerungen, gezagt und geschwantt in seiner beengenben, qualpol: len Lage; und er gestand mir, daß ihn eigentlich erst eine Unterredung mit Sugo, ber bas Berhaltniß entbedt hatte, aus feinem Schwanten emporgeriffen. Sugo fagte ibm febr vernünftig. daß ein Madchen wie Margarethe verbient fein wolle und baß es eine Feigheit fei, einer folden Liebe megen außerer Sinberniffe zu entlaufen. Daran ichloß fich eine ernfte Brufung und die Erkenntniß, daß weber Margarethe noch er selbst jemals ihre Liebe aufzugeben im Stanbe feien. Und bagu tam bann bas Auftreten jenes - Grafen Rupsbroet ober Rupsbael ober wie er fonft beißt, und beffen Aufnahme, woraus Gerhard beutlich erkennen mußte, daß es im Sause Birfchegg = Ronigshofen nicht auf bas Blud feiner Mitglieder antomme, fondern nur auf die außere, genicherte Stellung, und bag ber Gingelne nicht nach feinem eigenen eingebornen Recht Unspruche ans Leben zu machen, sonbern nur ibm burch Borurtheil und veraltetes Bertommen auferlegte Bflichten ju erfüllen habe.

"Das schloß ihm die Augen vollends auf — es galt die Geliebte nicht mehr allein zu lieben, sondern auch zu retten. Er erhob sich zum Handeln für sein Glück, er suchte nach einer Stellung, die ihn unabhängig uns gegenüberstelle und zugleich

ber Beliebten ein ehrenvolles, gesichertes Leben an feiner Seite verheißen tonne. Seine einzige Qual mar noch die Berletung ber Dantbarteit gegen die Familie, die ihn bisber zu ihren treuften Dienern gegablt, Die ibn ju bem gemacht, mas er fei. -Bon der Dankbarkeit, meine Mutter, babe ich ibn frei gesproden. Ich habe ihn auf die Stellung feines Baters hingewiesen, ber nicht unser Diener mar, aber uns Dienste leistete, die mit nichts gang zu vergelten waren; und als berfelbe in ber Forderung unserer Interessen ben Tod fand und seine Frau nach sich zog ba fei es unfere beiligfte Pflicht gewesen, an feinem Rinde gut zu machen, was in unfern Kraften ftand. Ich babe ibm gejagt, wir batten bantbar gefehn, bag er fich bisher unferm Dienste geweiht und uns feit seiner Jugend vielfaltig und reichlich unfere Freundlichteit vergolten; aber ein Opfer feines Gluds und seiner Butunft tonnten wir niemals annehmen. Er folle feinem Blud nachgehn und ficher fein, baß er im Saufe bes Reichsgrafen von Sirfdegg=Ronigshofen stets willkommen und auf seinem Wege von und ftets mit Rath und That geforbert fein wurde. So febe ich, fo feben hoffentlich wir alle die Sache an.

"Einstweisen bedarf er weder Nath nech That. Seit vorgestern hat er seine Ernennung zum Forstrath in der für Forstwesen gebildeten Abtheilung des Ministeriums. Daß Gerhard seine Carriere, und zwar eine glänzende macht, bin ich sicher. Seine Fähigkeiten sind, wie wir alle wissen, die besten, seine Kenntnisse umfangreich; im Sommer sprach man mir in B. mit der höchsten Anerkennung über seine Verwaltung unserer Forsten und wünschte über alles einen ähnlichen Mann für den Staat haben zu können. Jest hat man ihn.

"Nun, meine Mutter, als ich so Unerwartetes von ihm ersuhr, wandte ich mich an Margarethe und verlangte Auskunft von ihr über ihre eigenen Gefühle und Ansichten. Sie gab sie mir mit Wehmuth, aber tropdem mit einer ruhigen Klarheit und Entschiedenheit, die mich von ihr überrascht, aber auch sehr errereut hat. Es ist nicht ein schwärmerisches Wort, nicht ein Zug von Trop in ihrem Briese. Sie ist bereit, dem Willen der Ihren sogar ihre Liebe zu Gerhard zum Opfer zu bringen, aber sie erklärt auch sest und ruhig, daß sie dagegen niemals ihrer Familie zu Liebe einem Mann die Hand geben werde, dem sie nicht auch ihr Herz zuwenden könne. — Das war in jenen unsglücklichen Tagen vor der Weihnacht, liebe Mutter, deren wir wohl am besten nie wieder gedenken. Ich gab ihr aber nicht nur für damals recht — ich thu es für immer und überall.

"Meine Mutter! In ben Ehen, welche bisher im Hause Hirschegg geschlossen werden mußten, ist wenig — o wie wenig Segen gewesen! Aus Liebe ward nicht eine einzige geschlossen. Und wie viel Ehre, wie viel Ansehn und Reichthum das Haus hat — der Segen sehlt ihm allüberall. — Meine Mutter, lassen Sie uns dahin streben, denselben durch Demuth, durch Achtung vor den Rechten des Herzens nicht nur, sondern des Menschen, uns wiederzugewinnen! Lassen Sie uns die surchtdare Sünde wieder gut zu machen suchen, die man mehr als einmal in diesem Hause — nicht zufällig oder gleichgültig, sondern mit vollem kaltem Bewußtsein begangen. Lassen Sie uns versuchen, ob wir Gottes gerechtes Jürnen nicht versöhnen und seine Enade uns wieder zuwenden können.

"Lassen Sie es mich Ihnen offen gestehn — als Sie für Ihren Stiessohn bei meinen Eltern um meine Hand warben, und diese die Berbindung schlossen, gab ich nach, wie ich es stets gemußt; nach meinem Willen war auch sonst nie gefragt worden, und ich hatte bisher auch nie einen gehabt. Mein Loos schien mir schwer, aber ich nahm es gehorsam an, wie jeden Besehl meiner Eltern, ohne Jögern, ohne Widerstand, ohne mir, wie

ich glaube, recht flar zu machen, was man mir auferlegte. Als mir bann aber burch meine Stellung balb ein Wille aufgezwungen ward - ein Wille nicht allein für mich, sondern auch für Leo, für die Bermaltungsgeschäfte einer folden Berrichaft - als ich flar werden, als ich selbständig zu fühlen, zu benten beginnen mußte - auch über mich felbst, meine Mutter! - ba regte fich in mir ein tiefer, finfterer Groll über die unmenschliche Sunde, die man gemiffenlos an mir, und in mir an der Menichbeit begangen. Ich fühlte nur ju gut, daß badurch nichts geändert ward, mein Loos mar abgeschloffen; ich rang baber auch ernst und traurig gegen mein Berg. Aber ich habe Jahre langer Jahre bedurft, bis ich mich faffen, beruhigen, gurechtfinden konnte. Und ich weiß es nicht, Mutter, ob ein anderes Berg ben Rampf endlich fo gut bestanden und zu Ende geführt baben wurde. Wenn ich ben Segen in unferm Saufe irgend: wo finden foll, fo suche ich ihn barin, daß mir Gott die Rraft verlieb, in diesem Rampfe, wenn auch schwer, doch endlich zu fiegen.

"Kann uns die Sühne so schwer werden? Liegt nicht der Weg offen und klar vor uns, und winkt am Ende nicht ein so schönes Ziel — der Dank und das Glück von zwei treuen und wackern jungen Herzen? Können wir das Geschick unseres Kindes in bessere Hände, können wir das Kind an eine treuere Brust legen als an die Gerhards? — Sie sind an eine treuere Brust legen, meine theure Mutter, und so vorurtheilästei, wie ich kaum jemand kenne. Sehn Sie sich um, Mutter, mit ruhigem, sestem, klarem Auge — überall gehn die alten Geschlechter zu Grunde, oder sie verzüngen sich durch frisches, neues Blut. Bon dem Grundsah, nur unsres Gleichen gelten zu lassen, sind wir längst abgewichen, — denn wie viele gibt es noch? — Und wenn wir nur auf die Tugenden und Borzüge sehn wolsen, die vordem

vie achten Ritter zierten — mir daucht, Gerhard hat sie uns geziegt, und am meisten damals, als er nicht nur das Geheimniß unseres Hauses auftlärte, sondern auch ein Elend und eine Schmach von uns wandte, wie sie niemals furchtbarer den Glanz unseres Wappens zu besudeln gedroht. — Und lassen Sie uns nicht vergessen: Margarethe ist ein liebenswürdiges Mädchen, Gerhard ein wackerer, liebenswerther Mann und disher hoch in unser aller Gunst. Und die Beiden sind so lange einsam neben einander gewesen. Wäre es nicht unnatürlich, meine Mutter, wenn sie sich nicht gesunden hätten?

"Bum Schluß noch eine Mittheilung, die vermuthlich nicht Sie, aber unsern Better Bolfgang intereffiren burfte. Gie baben vielleicht erfahren, daß mein alter Better, Graf Eyberg, vor turgem gestorben und mit ihm unfer Geschlecht im Mannsstamm erloschen ift. Gerhard las uns die Feierlichkeiten bei ber Beerdigung aus der Zeitung vor, ohne zu wiffen, wie nabe mich die Cache anging, und lächelte babei. Auf meine verwunderte Frage, fagte er: ,es ift eigentlich Gebeimniß, aber Ihnen gegenüber nicht, auch ift es jest gleichgultig. Bei bem Begrabniß hatte ich ein gang romantisches Aufsehen machen tonnen, wenn ich Fahne und Wappen, Selm und Giegel wieder aus ber Gruft beraufgeholt. Mein Bater mar nicht Deserteur ober bergleichen, sondern ein geborner Graf Epberg.' Und als ich mehr wiffen wollte, brachte er mir die Bapiere, die Rolof verfiegelt hinterlaffen und bie Gerhard uneröffnet empfangen. Darin mar ein Bavier mit ber Aufschrift: ,breißig Jahre nach meinem Tobe zu eröffnen." enthält die Angabe, daß Rolof ber Graf Richard von Enberg fei, ber im Jahre 1787 feine Familie, megen ber Barte feines Baters verlaffen, feinen Namen abgelegt, feinen Stand und Damen verflucht hatte und nun in romantischer lleberspannung als ein anderer Rarl Moor in die Balber ging und, um fich jede

Rudtehr unmöglich zu machen, Wildvieb ward. Bon Richards Eristenz und Verschwinden weiß ich selbst aus den Erzählungen meiner Mutter, seiner leiblichen Schwester. Uebrigens beweisen auch die beigefügten Bapiere die Wahrheit seiner Ungabe. Weßehalb er diese Papiere nicht vernichtet, weiß weder ich noch Gerbard. Bielleicht, weil er sich später seiner anfänglichen Verirrungen schämte und seinen Nachsommen in besseren, richtigem Licht erscheinen wollte. Er macht es aber Frau und Kindern zur Pflicht, nie von diesem Geheimniß, nie von dem Namen Gebrauch zu machen. Sie sollten Wolthusen bleiben und heißen.

"Uebrigens entbehrt Gerhard damit nichts; mein Better starb verarmt, wie unsere ganze Familie war. Das habe ich ihm gesagt; er schüttelte dazu den Kopf und meinte: er dächte überhaupt nicht daran, seinen Namen zu ändern, und habe niemals Werth auf dies ihm schon vor zwei Jahren bekannt geworzdene Geheimniß gelegt. Er hosse auch seinen Namen zu Ehren zu bringen, wie das ja schon seinem Bater gelungen.

"Und nun, meine Mutter, lassen Sie mich schließen. Wenn Sie wollen, machen Sie von dieser letten Mittheilung gegen Graf Wolfgang Gebrauch; Ihnen, weiß ich, wird sie bei Ihrem Handeln in dieser Angelegenheit gleichgültig sein. — Gott lenke Ihr Herz und Ihre Entschlüsse!

Ihre treue Tochter Leopoldine."

Das war der Brief, den die alte Erlaucht eben erhalten und gelesen hatte und der nun, ihrer Hand entsunken, auf ihrem Schooke lag. Sie hatte ihren Keinen Kopf in beide Hande gelegt und sich seitwarts gegen die hohen Polster ihres alterthum-lichen Stuhls gelehnt, und ohne daß sie darauf achtete, ja vielleicht ohne daß sie's wußte, drängte sich Thräne auf Thräne aus

ihren Augen und rollte langfam über die gefurchten Wangen hinab auf das kleine Spisentuch, welches sie jest wie immer über ihrem hoch hinausgehenden dunklen Kleibe trug. Der Brief hatte die alte Frau furchtbar erschüttert und bis in die Tiefe ihres Wefens getroffen.

Es waren nicht allein die Bormurfe von berjenigen, die fie bober achtete und mahrhafter liebte als jeden andern Menschen. ju ber sie, bas Saupt ber Familie und bie um vieles altere Frau, mit einer Art von Chrfurcht emporjab, - es war die Berechtigkeit Diefer Bormurfe, Die fie fich meber verbergen wollte noch tonnte, und bas Gefühl, wie schwer fie, wenn auch in ber besten Absicht, gefündigt, wie wenig fie bavon wieder gut maden tonne. Sie wußte wohl, wie fie im Lande, unter ihren Bekannten umbergefucht, um fur ben Stieffohn, beffen Buftand fie beffer tannte als alle übrigen, Die rechte Frau zu finden. Sie wußte wohl, wie ihre Augen auf Leopoldine gefallen und wie fie und die Eltern bas Opfer von ber Tochter verlangt, ohne fich drum ju fummern, ohne bran ju benten, welch ein Opfer bas fei - ein frifches, junges, hoffnungsvolles Leben an eine Erifteng zu fnupfen, Die taum eine war; ein Dafein gu führen, bas nichts bot als Entfagung, teine Freude, teine Befferung, teine Hoffnung! -

Das hatte sie, leise wenigstens, schon damals gefühlt, als sie die Braut mit dem unglücklichen Verlobten zusammen sah; aber damals überwog bei ihr die von den Aerzten offen gelassen Aussicht, daß Leos Zustand sich durch eine Heirath bessern könne, und die also noch mögliche Erhaltung des alten Stammes jede andere Rücksicht, jedes Bedauern. Und später, wie sie die junge Frau sich so gut in ihr Loos sinden, so würdig ihrer Stellung genügen sah, mit milber Festigkeit, mit klarer Ruhe, mit steter Geduld, und niemals auch nur mit der leisesten Klage — da

achtete und ehrte sie ihre Schwiegertochter wie keinen andern Menschen; wenn sie über das Berhältniß nachdachte, war es allein mit dem Dank zu Gott, der alles so gnädig, so gut, so — ersfreulich gefügt und ihr Auge bei der Wahl von Leos Pflegerin und Hüterin so gesegnet hatte. — Aber nun! —

Aber nun! — Leopolbinens Brief öffnete ihr die Augen und zugleich das herz. Und es war nicht allein die Trauer darin, sondern auch eine tiefe Scham über ihre Selbstsucht, über ihre Berblendung.

Die alte Dame fühlte fich gang gerbrochen, fie weinte bitterlich, wie fie in ihrem Leben nicht geweint. Der Brief Leopolbinens hatte nur ben Musbruch Diefes Schmerzes veranlaßt, weil er ihr, wie bemerkt, Augen und Berg öffnete, die in der letten Zeit verschloffen ober verblendet gewesen. Run fühlte und fab sie bie vergangenen Wochen mit all ben seltsamen, truben und thörichten Greigniffen in einem gang andern Licht. Es tam ihr alles wieder in ben Ginn - alles! Der Betrug, bem fie jum Opfer gefallen, fie die fluge, die erfahrene, die ftolze Frau, und doch die einzige Blinde in ihrem gangen Familienfreise! -Sie erinnerte fich jener Morgenftunde, in ber fie Gerhard mit Barte por bem Fremben verleugnete, und mit Scham bachte fie an die Worte, mit benen fie ben treuen, madern Mann auch por fich felbst damals beruntergesett, mit Trauer an alle Sarte, die fie nachher gegen ihn ausgelaffen. Und fie gedachte bann bes Leids, das fie Margarethen in den letten Wochen bereitet - und fur wen! Fur ben Glenden, der fie und ihr Saus dem Abgrund nabe geführt! Und sie wußte doch noch sehr wohl. was fie ihr einmal gesagt: ,ich brange mich nicht in bein Bertrauen. Ein Graf braucht's nicht ju fein, ben bu erwählft; aber es muß ein ehrenwerther Mann fein und in felbständiger Stellung. Sonst gebe ich bich ibm nicht.' - Das wußte fie, benn fo bachte und fühlte fie fonft auch immer. -

Seit sie nach Gerhards Enthüllungen sich damals vor dem Grasen Wolfgang selbst anklagte und ihre Verblendung schalt, war die alte Dame so düster und verschlossen hingegangen, wie sie niemand disher gesehn. Sie rang und kämpste surchtar mit sich und gegen sich selbst; sie fand keine Ruhe, keine Klarheit; ihre Schuld lag auf ihr wie ein Alp, ohne daß sie noch begriff, wie sie dieselbe los werden, wie sie bessern sollte. Dumpf und stumpf, möchte man sagen, dachte sie all der Schrecken, all des Beinlichen. Es war zu viel für sie geworden. Nun brachte der Brief sie zum Bewußtsein — er löste die Starrheit, er nahm den Druck von ihrem Herzen.

Sie ging im Zimmer auf und ab, mit gerungenen Banben, mit wildem Kopfichutteln, und mehr als einmal rang es fich aus ihrer Bruft: "Charlott', Charlott', wohin ift es mit bir gefommen! - Saft bu barum zweiundsechzig Jahre in Ehren gelebt, mit Barme und mit Treue Welt und Menfchen aufgenommen, und Nachsicht gehabt mit jedermanns Schwächen, auf baß man Radficht habe mit beinen eigenen Fehlern - um jest noch Saß zu faen und fur einen Schwindler gur Rarrin gu werben? - Charlott', Charlott'! - Du haft recht, Chriftoph, mein herr und Gemahl! Sieh mich an mit beinem ernsten, strafenden Auge! - Du haft recht, Leopoldine - ich bin nicht ich gewesen! — Zweifle an mir! Schilt mich! Ich hab's verbient, ich alte findische Frau!" — Dann las fie wieder ben Brief und die Thranen famen ihr wieder in die Augen. "Armes Rind! Armes Rind!" murmelte fie; "wie fonnte ich fo verblenbet sein — fünfundzwanzig Jahre lang! — Wie soll — wie tann ich beffern?" - Und endlich kniete fie in ihrem Betftuhl nieder und legte den Kopf auf bas Bult und ruhte fo lange lange Zeit ohne Laut und ohne Regung.

Mis fie fich endlich wieder erhob, mar es im Gemach gang

finster geworden; sie zündete Licht an und ging von neuem auf und ab; allein ihr Gang war jest wieder ruhiger und gleichemäßiger, und auch in den Zügen des Gesichts, in ihren braunen Augen zeigte sich ein Abglanz der alten Ruhe und Heiterkeit, die seit manchen Bochen dort niemand mehr erblickt. Da der Kammerdiener jest mit der Meldung eintrat, daß der Thee dereit sei, versetze sie milde: "bitten Sie die Herrschaften, mich heut Abend freundlich zu entschuldigen. Es ist mir heut unmögslich. — Lassen Sie sozieich einen Reitsnecht satteln und melden Sie mir, wenn er parat ist; wählen Sie den zuverläßigsten Menschen, Karl. Er muß die Racht durchreiten und morgen Mittag in Willsburg sein." Dann setze sie sich an den Schreibtisch und schrieb ihrer Schwiegertochter.

## "Mein theures, geliebtes Rind!

"Dein Brief hat mich sehr ergriffen und mich einmal recht aus dem Grunde aufgerüttelt. Ich danke dir vielmal dasür.— Wenn der Gerhard in die Residenz geht, soll er über Königs-hofen kommen; ich bin ihm noch eine Antwort auf seinen Abschiedsbrief schuldig und will sie ihm mündlich geben. Auch ist der hochmüttige Mensch neulich sans adieu und ohne unsern Dank anzunehmen, davongelausen, wosür ich ihm den Kopf waschen muß; denn er ist noch unser Diener und muß Ordre pariren. Sage ihm das. Und er soll mir auch seine Papiere mitbringen.

"Und nun, mein geliebtes Kind, sebe wohl. In vierzehn Tagen, bente ich Dich mit ben lebrigen in Willsburg zu sehn. Habe Geduld mit mir, wie Du sie Dein Lebensang gegen jedersmann geubt. Du wirst zufrieden sein mit

Deiner treuen alten Mutter

Charlotte."

Als ber Brief abgesendet mar, nahm fie auch die andern Schreiben vor, die fie vorbin mit ber Boft erhalten und bisber über bas von Leopoldinen zu lesen verfaumte. Eines bavon war mit bem garde à vous Siegel geschlossen, und ber fogenannte Graf von Rupsbroef melbete barin, baß fich ein plot: licher Brozeß über feine Erbichaft entsponnen, bag er baber aufs ichleunigste nach Wien gurudtebren muffe, wo er, wie fein Geicaftsführer meine, wenig Aussicht auf ben Sieg habe. Ginftweilen muffe er baber als ehrlicher Mann auf Margarethens Sand resigniren, ba er vielleicht nicht so viel übrig behalte, um felbit bavon leben zu fonnen. Die vorgestrecte Summe vermoge er für ben Augenblid nicht gurudzugeben. Er hoffe aber balb beffere Rachrichten geben zu fonnen, benn bei feinem Recht halte er bas Berlieren bes Prozesses für unmöglich. — Die Erlaucht warf ben Brief verächtlich auf die Seite. "Frech, beuchlerisch und Lugner bis jum Schluß!" murmelte fie und ging zu andern Bapieren über. -

"Komm her, Gretchen, mein Kind," sagte sie am folgenzben Tage zu ihrer Enkelin, als sie wie üblich erschien, um ber Großmutter guten Morgen zu sagen. "Sehe dich einmal wiesber auf meine Kniee und lasse mich beinen trotzigen, harten Kopf füssen, ob er nicht wieder weich und sanft werden will."— Das überraschte Mädchen schlang beide Arme um der Großmutter Hals und brach in Thränen aus. "O Großmama, Großmama," stammelte sie, "Gott segne dich für deine Freundlichseit! Habe bein Kind wieder lieb. Ich kann so nicht mehr leben."

Die Erlaucht sah lächelnd, aber mit feuchten Augen zu ihr nieder. "Ift das wirklich so, du Aropfopf?" fragte sie. "Ift dir's wirklich noch um deine alte Großmama zu thun? Ich meinte schon, ich hab' es ganz mit dir verdorben, du seiest mir bitterbös und all deine Liebe sei — für andere Leute da." — "O Großmama!" — "Sieh mich einmal an, Gretchen — aber

nicht mit diesen heiligen Augen, die machen mich bange! — nein, mit deinem alten treuen, innigen Blick! — So! — Run sage mir — hast du den — Menschen so ganz von tiesstem Herzen sien lieb?" — "Ja, Großmama." — "Hast du volles Vertrauen zu ihm? Stehst du für ihn ein, sür seine Redlichkeit, seine Kraft, seine Treue?" — "Ja, Großmama." — "Und doch hat er so lange gezagt — gerungen! Doch hat er Hund doch hat er väre am liebsten todt, denn er könne dich doch nie erhalten. — Ist das kräftig, redlich, treu gegen dich?" — "Großmama — das war vordem. Es muß für ihn ein surchtbar Leben gewesen sein. Glaube mir, seine Schwäche war ich! — Ich zögerte — ich zagte — ich bangte, ich hielt ihn von allem zurück." — "Run aber zagst und bangst du nicht mehr, Gretchen?" — "Rein Großmama, für Gerhard und meine Liebe nicht; nur noch darum, daß du uns zürnst."

Die Erlaucht ichob die Enkelin leife von ihren Anieen, stand auf und ging ein paarmal ftumm auf und nieder. Dann blieb fie vor Margarethen ftehn, und die Arme langfam über Die Bruft zusammenlegend, sprach fie mit einem leisen Lächeln: "nun, Gretchen, was betomme ich, wenn ich bir nicht mehr gurne und - auch ihm nicht? - Wenn ich - einmal mit euch tho: richt fein will, ihr fleinen Thoren, und - eure Liebe fegne - ?" - "O Großmama, Großmama!" rief Margarethe und warf mit bervorfturgenden Thranen ungeftum wieder beide Urme um ber alten Dame Bals. - "Still, bu Tropfopf," verfeste fie gitternd; "Gebuld, wir find noch nicht fertig. - Willft bu auch nie wieber tropen, nie wieder traurig fein? Soll ich auch wieder bas golbene Lachen meines einzigen Kinbes boren und ihre beitern glanzenden Augen febn?" - "D Großmama!" ftammelte fie idluchgend. Da umidlang die Erlaucht bas bebenbe Rind und brudte es fest an fich.

So standen sie einige Augenblicke, bis die alte Frau ihre Enkelin leise auf die Stirn küßte und freundlich sagte: "nun geh und sasse dich, mein Kind. Ich erwarte deinen Onkel Wolfgang. Aber sei ruhig und überlasse alles mir. Einstweilen schweige noch gegen jedermann." Und nach erneuter Umarmung und heißem Kuß sprang Margarethe aus dem Zimmer. Lächelnd sihr die Gräsin nach. Dann setzte sie sich still und nachenklich in den Lehnstuhl und blieb so, die Gras Wolfgang einstrat. Da stand sie auf, gab ihm freundlich die Hand und bessahl dann dem Diener im Vorzimmer, jede Störung sern zu halten.

Ihr Gespräch währte lange und mochte sehr ernst sein, benn der im Salon beschäftigte Kammerdiener hörte zwar keine lauten Worte, aber langes und anhaltendes Reden bald von der Stimme des Grasen, bald von der kaum weniger tiesen der Erlaucht, und er kannte seine Herrin zu genau, um nicht zu wissen, daß sie in solchen Tönen nur aus dem tiessten Herzen, mit dem größten, heiligsten oder zornigsten Ernst sprach. Dann klang ihre Stimme eine ganze Zeitlang so eintönig hin, als ob sie etwas vorlese, und dann standen die Herrschaften auf und gingen auf und ab, was man daran hörte, daß die Stimmen bald serner, bald näher und verständlicher klangen. Einmal sprach der Eras: "in dem Falle — das wäre was Andres. Denn —" damit aber verloren sich seine Worte wieder, und das nächste Verständliche war der Ausruf der Erlaucht: "Unsinn, Coussin! Unsinn! — Lassen Sie ums.—"

Karl fühlte sich höchst unglücklich; sein Geschäft im Salon ging zu Ende, gradezu zu horchen wagte er auch nicht, und doch hätte er für sein Leben gern mehr von dem gewußt, was bei den Herrschaften seit manchen Tagen vorging. Hätte er vorshin erst Margarethe so jubelleicht und doch die Augen voll Thränen das Kabinet verlassen gesehen! — Dasur ward ihm

aber auch das Glūd, nach einigen Stunden den Abschied der Beiden zu beobachten. Gräfin Charlotte begleitete ihren Better dis an die Thüre des Borzimmers. Da gab sie ihm die Hand, und die seine sesthaltend und ihm mit einem seltsamen, halb wehmüthigen, halb launigen Blick in die Augen sehend, sagte sie : "also Cousin — ein Mann ein Wort?" — Er zucke lächelnd die Achseln und neigte sein graues Haupt. "Hugo hat recht, Cousine," erwiderte er, "gegen Ihre Caressen und Bitten gibt's keinen Widerstand. Sie haben mein Wort — und — sei es benn! — von Herzen." — "Gottes Lohn!" rief sie freudig.

Nach dem Diner nahm Graf Wolfgang wie meistens Margarethens Urm und ging mit ihr plaudernd ju feinem gewöhnlichen Spaziergang auf die Terraffe binaus. Diesmal jedoch verließ bas Baar diefe balb und schritt langfam gegen ben Bark ju. Sugo, ber ihnen nachgesehn, manbte fich mit einem leuchtenden Blid gur alten Erlaucht und ergriff und füßte ihre Sand. "Großtantchen," flufterte er babei, "wenn ich Ihnen nur recht - recht was ju Liebe thun tonnte!" - "Wie tommt bir bas?" fragte fie lacelnd. - "Beil ich Gretchen ihr haupt aufheben sebe, wie eine Blume, bie aus - ber Traufe wieder in ben Sonnenschein tommt. Und weil ich meines herrn Bapas Gesicht fenne; er sieht milbe aus, ba ift alles gut." - Die Erlaucht "Schlantopf!" fagte fie; "und wenn bu mir mas ju gut thun willft, fo mifche bich nicht in anderer Leute Ungelegen: beiten. Wir Alten werben auch noch fertig. Du fanuft nur bei bir und beinen Affairen bleiben." - "Das will ich von jest auch immerbar," rief er luftig und ichlang feinen Urm um bie berzutretende Diana. "Aber bierbei, Großtantchen - mußte ich babei fein, ich Sugo, Graf von Sirfchegg, Erb: und Berichtsberr von - Diana Raufberg!" Und munter jog er bie Braut mit fich fort.

Nach einigen Tagen reiste Graf Wolfgang mit den Seinen ab und Königshofen war wieder einsam. Die einsamste von allen war Margarethe. Sie ging meistens allein und wie eine Träumende; aber es waren gute Träume, denn ihre Wange glühte und ihr Auge glänzte, und wenn sie vom Wall aus in die weite Winterlandschaft hinaussah, gegen Nordwest, an den blauen Wäldern entlang, immer weiter, immer ferner, — da drückte sie zuweilen die Hände sest auf ihr Herz und ihre Augen füllten sich mit Thränen, und sie flüsterte leise einen Namen vor sich hin, als wolle sie ihn aufrusen aus seinem langen Säumen.

Und eines Morgens war er da und im Salon der alten Erlaucht, die selber stolz aufgerichtet vor ihm am Tisch stand, den Kopf erhoben, das Auge voll Ernst, die Rechte sest auf den Tisch gelegt, als sei es eine Gestalt aus einem jener prachtvollen alten Bilder, auf denen wir noch stolze Männer und Frauen sinden, in aller Herrlichkeit und Krast, wie wir ihnen unter den Lebenden nur selten noch begegnen. Und sie sprach zu ihm.

"Nun du unhöslicher Mensch, bist du benn endlich doch noch zu der alten Frau gekommen, die dich von Jugend auf gepstegt und geliebt hat und die dir nun zu soviel Dank verspsichtet ist? Meinst du, daß dir mein Dank und Segen Schaden thun könnte, du stolzer Gesell?" — "Erlaucht!" bat er innig und griss nach ihrer herunterhängenden Hand. — Sie zog sie rasch zurud. "Sachte! So weit sind wir noch nicht," sagte sie — sie konnte nicht ganz ein leises Lächeln unterdrükten —, "ich weiß gar gut, wie das alles war. Da hatte man sich was in den Kopf geset; da hatte man kein Bertrauen und betrieb Geheimnisse, und als dies und jenes davon dennoch verlautete und nicht alse Welt gleich nach eurem Kopse dachte, nach eurem Herzen sühlte, da wurdet ihr trohig, — da gingst du mit Freuden aus deiner Heimat —. " — "Erlaucht!" — "Ja, Ger-

hard, so thatest du. Wärst du der alte Gerhard gewesen, du wärst trop all meiner Härte, wie bitterbose ich dir war, nicht von meiner Schwelle gewichen, bis du mich gesprochen. Du mußtest mich kennen; verblendet mag ich werden — aber blind nicht, und ich habe noch stets mein Unrecht einsehn können. Es muß mir nur mit Manier gezeigt werden. Aber so seid ihr jungen Menschen. Mit euch soll man Geduld haben, aber ihr habt sie mit uns Alten wahrhaftig nicht."

Nach einer kleinen Paufe fuhr sie fort. "Aber wir wollen das vergessen; du bist keine Ausnahme, ihr macht's alle nicht besser. Nun aber — du willst auch fort von uns. Du bist Forstrath geworden — auch nicht mehr Gerhard Wolthusen, sondern Graf Cyberg — "

Gerhard zudte zusammen. Dann jedoch versette er mit leifem Lächeln: "Guer Erlaucht irren, ich bin und bleibe Gerhard Wolthusen, nichts mehr. Das Undere geht mich nichts an; mein Bater bat ben Stand und Namen abgelegt und ben Seinen jede Wiederaufnahme untersagt." — Sie sah ihn topfschüttelnd "Ich bente nicht - wenigstens nicht im Ernft. Weghalb hatte er bann ein Fraulein geheirathet ? Du bift in ftanbes: mäßiger Che geboren." - Gerhard trat betroffen einen Schritt gurud. "Guer Erlaucht ichergen," verfette er. "Meine Mutter, bas arme Baisenkind aus Robingen -. " - "War allerdings arm wie eine Rirchenmaus und eine Waife, ohne Bater und Mutter, barmbergigerweise vom Prediger bort aufgenommen, weil ihr bas alte Schloß über bem Ropf zusammenfiel," unterbrach fie ibn. "Aber fie mar ein Fraule in von Rodingen, bas eingige Rind bes letten alten wilben Junkers. Buftest bu bas nicht?" - "Nein," entgegnete er nach einer Bause, "bavon babe ich nie erfahren." - "Ift mir lieb! 3ch fürchtete es faft," fagte fie. "Und nun, Gerhard?" - Erft nach einer Beile bes

tiefften Schweigens schlug er die Augen ruhig zu ihr auf und erwiderte: "es bleibt beim Gerhard Wolthusen, Erlaucht. Ich mag die Eyberg nicht wieder aus ihrer Grust holen. Was mein Bater und ich genützt, geschaffen, geleistet, haben wir unter unsern neuen Namen gethan."

Da nahm fie bie Sand vom Tisch und reichte fie ihm mit einer schnellen und boch festen Bewegung bin. "Schlag ein, Gerhard," fprach fie herzlich, "fo ift's recht; bu bift mein Mann. Das war' wie ein Roman, und die lieb' ich nicht. Und nun." redete fie weiter, feine Sand festhaltend, "bu gehst aus unserm Dienft, beine Entlaffung ift unterzeichnet. Aber die Birfchegg-Ronigshofen tonnen bich nicht scheiben laffen ohne Dant. Dein Bater hat und viel Gutes gethan, unfer Saus gerettet aus Rriegs: noth, treu ju und gehalten, bis er für uns ftarb. Du baft uns viel gute Dienste geleistet; bu haft meine Entelin vom Tode errettet, du haft jenes Gebeimniß aufgeklart, bas die Trauer meiner Tage und die Qual meiner Nachte mar; bu haft endlich Die Echmach von und abgewendet, Die und brohte. Wir find bir viel Dant ichuldig und wollen ihn redlich abtragen. Schwiegertochter meint - weil bu benn boch einmal ein Graf seieft, muffe ber Lohn auch ein graflicher fein," fuhr fie lachelnd Dann ging fie gur Thure ihre Rabinets, ließ Margarethe eintreten und fagte : "tomm ber, Gretchen, und frage ihn, ob er bich bafür gelten läßt. - Ja, es ift ein bober Breis," feste fie ernst bingu. "Aber die Ronigshofen haben nie geknausert."

Die beiden jungen Leute beugten sich über ihre Hand. Sie zog Margarethe an sich und füßte sie mit seuchten Augen; Gerbard reichte sie die Hand hin und drückte die seine. Dann sprach sie: "Gott segne euch, meine Kinder, Gott wolle alles zum Besten wenden!" Und darauf wandte sie sich ab, und dem Baar noch einmal freundlich zunidend, ging sie schweigend in ihr Kabinet.

Alls bei dem Diner die alte Erlaucht das Raar den Uebrigen vorgestellt hatte, gab es bei allen eine herzliche und freudige Aufregung. Alle sprangen auf und drängten sich herzu und
reichten und schüttelten beiden die Hände. Rur Diana blieb
neben der alten Gräsin sitzen und schnikelte sinster an ihrer Brodrinde. Endlich, da die Andern schon wieder zu ihren Pläten zurücklehrten, stand sie plötzlich auf und ging mit sessen, elastischem
Schritt auf Gerhard zu. "Da," sagte sie noch immer mit
einem leisem Trotz in der Stimme und in den blitzenden Augen
und bot ihm die Hand hin, "da, nehmen Sie denn auch meine
Hand. Sie ist sessen Salten Sie mir die Margot gut, sonst —!"
— Margarethe zog sie ungestüm in ihre Arme.

Bom Waffenthurm wehte das alte Banner der hirschegg: Königshofen frisch auf in der leuchtenden Luft des hellen Wintertags, und verkundete es weit umber, daß im alten Hause neue Freude und neuer Segen aufgegangen sei.

## Melusine.

## In einem tiefen Grunde.

Bar' ich ein wilber Falle, Ich wollt' mich schwingen auf, Ich wollte mich niebergen fauf, Bor meines Grafen Haus. Bollelieb.

Auf der bobe am Fluß, die als lette Spite bes rudwarts streichenden Gebirgszugs befannt ift und vielfach besucht wird, bat man in Wahrheit auch eine überaus reiche und anmuthige Ausficht. Das breite Thal brunten prangt mit einer Segensfülle, wie fie taum uppiger gebacht werben tann, ber flare Fluß schlingt fich auf bas zierlichste bligend hindurch; kleine und größere Ortschaften bliden mit grauen Dachern und bellen Giebeln aus ben Baumgruppen und zeigen fich so passend vertheilt, als ob nicht Bufall ober Bedürfniß, fondern ein Kunftlerauge und ein reiner Geschmad vor Zeiten die Stellen ausgesucht, auf benen fie gu grunben maren. Weiche Sügel beben sich gegenüber aus ber Ebene empor, mit Bald überrauscht, mit Reben besett, mit einem Grun überzogen, bas in allen Ruancen mechfelt. hie und da fich zu einem Grunde fenten, entstehn ftille tleine Thaler, fanfte Mulben, und ber Blid fann bort auf bem üppigften Wiefengrun ruben ober fich traumerifch in Balbtiefen verfenten, bie leise herüberwinken. hinter biesen hügeln erst hebt sich ein neuer Gebirgszug, und seine im blauen Duft ruhenden höhen geben dem lieblichen Bilde por uns den würdigsten Abschluß.

Bei genauerem Sinblick finden wir jedoch nicht alle Soben ber Sügelreihe so weich gezeichnet. Zwei erheben sich unserm Standpunkt beinabe grabe gegenüber, die, anstatt in einer Mulbe zusammenzusinken, so jah geschieden sind, als hatte vor langen Jahren ein erschütterndes Naturereigniß sie auseinandergerissen, Scharf bricht ber langgezogene Sugelruden rechts und links ab; gegen die Borderseite fast rechtwinklig abspringend heben die sich einander zugewendeten Seiten schroff empor, und man bemerkt erst bier, einen wie festen, rauben Grund die weichen Sügel haben — er tritt in rothlichen Felsmaffen gewaltig zu Tage. Die ein Gang öffnet es sich bazwischen, taum zwanzig Schritte breit, und man konnte an ein Menschenwert benten, wenn man für baffelbe nur irgend einen 3med abzusehen vermöchte. Denn im Sügelmeer dahinten ift nichts, mas eine folche Riesenarbeit veranlaffen konnte, feine wichtige Strafe, fein Bergmert, feine reiche Gegend. Im Gegentheil liegt bort ein raubes, armes, bunnbevölkertes, industrieloses Land durch die Sugelketten bin und bis in die fernen Bergguge hinein. Mus ber engen Deffnung zwischen ben beiben Felsmanden rauscht uns auch ber bunbert und aber hundert Jahre alte Waldbaum entgegen; ein schneller Bach tommt in seinen breiten Ufern blant baraus bervor, hinunter jum Strom, unbeläftigt und unbeschränkt. und neben feinem Bett und ben alten Baumstämmen mag faum noch ein rechter Fußsteig Plat haben.

Ein Fußsteig ist nun in der That da, oder, um uns richtiger auszudrücken, foll dort sein; benn es gehört ein besonderes Auge dazu, ihn wirklich zu sehn. Wenn die Bewohner der umliegenden Gegend sich einmal herablassen, einem gelegent:

lichen Frager zu antworten, so meinen sie, ja ein Steig sei bort freilich und er führe nach der Rodacher Mühle; zu sinden sei dort aber nichts als Steine und Burzeln, und "kommode" könne man ihn nicht nennen. Und wenn der Frager sich dadurch nicht abschrecken läßt und ihn doch betritt, so sagen die Leute mit Bestimmtheit hinter ihm drein: das sei auch so ein Herumtreiber, der nichts zu thun habe; da müsse er sich denn auf dem alten Mühlensteig was zu thun machen und werde es schon nach Wunsch und Willen sinden.

Sie haben auch recht. Der Steig, wenn man ihn alfo einmal nennen will, ift mahrhaftig boje genug, daß man barauf ju thun friegt mit Burgeln und Steinen und Beroll, von bich: tem Rraut und wirrem Gerant gang ju ichweigen, vor dem man oft weder Burgel noch Stein ertennt, bevor man, im wortlichsten Sinne, mit der Rase barauf ftogt. Begangen wird er augen-Scheinlich febr wenig, und zu finden ift in diefer Enge auch nichts, man mußte benn Botanifer ober Angler sein ober nur feine Freude haben an bichten Balbtronen und blantem Bellenträufeln. Der Sonne, fo gern fie's ficher mochte, ift's absolut unmöglich, bier bineinzubliden; in ben langften Commertagen fieht fie faum bie außersten Wipfel. Wie es mit Mond und Sternen ift, weiß wenigstens tein Mensch, ba noch fein solcher bisber unvernünftig genug mar, ju folder Beit bier Arm und Bein zu ristiren. Und bas Gethier, bas es wissen könnte, bas schweigt bekanntlich von folden Dingen.

Auch weiterhin wird es nicht anders als im Anfang; der Pfad bleibt gleich verwachsen, gleich eng, gleich beschwerlich, wie weit man ihm folgt, nur daß er zuweilen anstatt gradeaus, auch etwa noch um ein paar Felseden jäh genug herumspringt. Ein paarmal scheint er der Abwechslung halber auch ganz und gar zu Ende, und alle Pfadsinder und Indianer Coopers würden

noth haben, ihn einige Schritte weiter wieder zu sinden. Und mit all diesen Mühsalen und Capricen ist's, als ob es so fort ginge bis an's Ende der Welt, und wenn man nicht gehört, daß es wirklich der Rodacher Mühlensteig sei, so würde man sicher bald umkehren, da man in der That verzweiseln kann hier auf irgend einen Ruheplat, eine Erquickung, irgend eine Belohnung der unendlichen Mühe zu stoßen. Aber man wandert immer weiter. Durch die Gügel ist man bereits tief in die Berge geslangt, und wenn man dann um eine Ecke tritt, die sich zu guter letzt noch hervordrängt, als wolle sie allen weiteren Schritten eine unübersteigliche Schranke entgegenstellen, — dann hat man ein kleines Thal vor sich, wie man es gar nicht erwartete.

Es ist ein Grund so still, tief und grün, wie ihn die Elsen sich aussuchen zu ihren Spielen, und wie er nicht oft zu sinden ist, wo Menschen leben und verkehren. Märchenhast breitet er sich hin, schmiegt sich hinein in die Berge rings; wo man hineintam, sieht man nicht, denn die letten Büsche, die letten Felsen verbergen den Psad und pslanzen sich ringsumher so ähnlich sort, daß euer Auge jeden Anhaltspunkt verliert. Wo man wieder hinausgelangt, läßt sich auch nicht sagen. Bor euch liegt eine einzige grüne Wiese; ein paar Kühe weiden vielleicht im üppigen Grase am Bach und sehn hochverwundert auf, wenn ihr näher kommt. Es kann sein, daß ihr nirgends einen Menschen erblicht, und erst wenn ihr die gute Hälste des Thals durchmessen, seht ihr drüben an die Fessenwand gelehnt die altersgrauen Gebäude einer Mühle und vernehmt das Klappern ihrer Räder.

In einem fühlen Grunde, Da geht ein Mühlenrad —

Und ware bas Lied euch nicht bekannt, hier wurdet ihr's lernen; benn hier summt die Natur die Worte und die Weise

schon seit langen, langen Jahren, und ihr fühlt's wohl, wie ber Dichter es ihr nur abgelauscht.

Der Morgen lag über bem Thal. Die Baffer bes Bachs jogen hurtig vorüber und ein paar Schmetterlinge ichwebten um Die blühenden Grafer. Sonst regte sich nichts, benn die Morgenwolken waren fort und der Wind war ihnen nachgelaufen. Und hatte der Thau, welcher noch bie und da an den Bflanzen bing, euch nicht von ber vergangenen Nacht erzählt, so hättet ihr drauf schwören mögen, daß hier immerdar der Tag ftrahle und blige. Denn wie bas glangte in ber Luft und wie es leuchtete an ben Felsen entlang und über ben Wald hin, burch die grunen Triften und im Bach, - fonnte bas alles hervorgebrochen sein im furzen Raum einer einzigen Stunde? - Un der Muhle ftanden die Raber, und von Menschen war auch hier nichts zu febn, weber bei ben Gebäuden, noch auf ben kleinen Felbern, die fich mit bereits gelblich schimmernden Salmen langs der Beralebne hinzogen. Ein paar fleine Bogel lodten und fpielten burch bas bichte Grun bes Lardenbaumes, ber auf ber Giebelfeite bes Müllerhauses stand und seine weichen Zweige weit über bas schwärzliche Dach beffelben breitete.

Da wirbelte drüben am Berghang, nahe am Gipfel, eine kleine Rauchsäule weithin sichtbar in die goldklare Lust, und einen Gebanken später folgte ihr der scharse Knall einer Büchse, dessen Wiederhall dann leiser und leiser die Höhen entlang rollte. Ein Falk', der auf dem Gebüsch am Bache einen Logel verzehrt hatte, wandte seinen schönen Kopf und die scharsen Augen der Richtung des Schusses zu und erhob sich dann vorsichtig in sein weites Reich. Zu gleicher Zeit und noch während des Wiederhallens lehnte sich aus einem geöffneten Fensterchen an der Giedelseite der Mühle eine weibliche Gestalt heraus, späte durch die Zweige

des Lärchenbaumes gegen die Berglehne und sah abwechselnd dabei auf eine kleine reichverzierte Uhr, die ihre Rechte hielt.

So waren seit ihrem Erscheinen genau drei Minuten vergangen, als sie einen leisen Ausruf hören ließ; denn sie bemerkte wirklich einen neuen kleinen Rauchwirbel und hörte gleich daraut den neuen Schuß. Sie wartete auf's neue, allein vergebens. Und nachdem so einige Zeit verstrichen war, trat sie vom Fenster zurud und erschien wenige Augenblicke darauf drunten in der Thur des Hauses.

Der alte Müller fam aus der Mahlftube und trat zu ihr. "Es hat eben zweimal druben geschoffen," fagte er freundlich. "Wie ich binausfah, borte ich's und paßte auf. Es traf gu, bente ich." - "Ja, es ift schon recht," versette fie und neigte leise ben Ropf, ben ein einfaches Morgenbaubchen fest umschloß. "Und wenn ich nicht irre," fuhr fie fort und bielt bie Sand über bie Augen, "fo tommt bort Rudolph bereits aus bem Bufch beraus." - "So weit seh ich nicht mehr," sprach der Alte lächelnd. "Allein es wird schon so sein; das Berlangen sieht scharf. — Ihr habt lange warten muffen; nun werdet Ihr idoch wieder heiter fehn?" - Sie schüttelte ben Ropf. "Wollt Ihr mir ben Alten binauf ichiden?" fagte fie ablenkent. "Ich habe ihn ja lange nicht gesehen und viel mit ihm zu reben." bamit manbte fie fich ins Saus gurud und stieg die buntle, tnarrende Treppe wieder binauf. Der Müller fah ihr gedantenvoll nach. "Arme Frau!" murmelte er mitleidig vor sich bin.

Einige Zeit barauf tam ein gleichfalls alter aber noch rüstiger Mann in Jägertracht über ben Wiesengrund baher, auf ben in ber Thure Lehnenden zu. Sie schüttelten die Hände. "Wie steht's?" fragte der Ankömmling. — "Wie immer," entgegnete der andere achselzuckend. "Ihr seid lange nicht hier gewesen." — "Konnt' nicht früher," war die Antwort. "'s hätt'

auch nichts genützt, da der Graf stets daheim. Ist sie oben?" — "Ja. Und Ihr hättet es nicht besser treffen können. Meine Leute sind alle auf die Messe, nur meine Tochter und ich dabeim. Geht hinaus. Sie wartet." — Und als der Ankömmung den ihn begleitenden Hund zur Ruhe gewiesen, solgte er schweigend der Weisung. Der Müller steckte die Hände in die Taschen, sah sich noch einmal nach allen Seiten um und ging dann in's Wohnzimmer, wo die bereits ältsiche Tochter am Spinnrade sah. Der Alte zündete seine kurze Pseise an, setzte sich an's Fenster und trommelte mit den Fingern der freien Hand auf dem Fensterbrett. "Arme Frau!" murmelte er wieder dabei. Die Tochter, die es vernahm, nickte mit dem Kopf zusstimmend. Und dann blied es still.

Urme Frau! wiederholte der Müller innerlich, arme Frau!— Und dann, wie er das so dacte, siel es ihm bei, daß er doch am Ende gar wenig von ihr wisse, die er da so innig bemitleidete. Denn der Alte war eine besondere Natur. Er hatte sich all sein Lebtage wenig um das gekümmert, was ihn, wie er sich ausdrückte, nichts anging; und wenn es, um so etwas zu erschren, einer Frage von seiner Seite bedurste, so ersuhr er es nie; denn er fragte nicht und war nicht neugierig. Aber wie er jest an die Frau oben dachte und an die Zeit, seit welcher er sie kannte, und an die Umstände, unter denen sie ihm bekannt geworden, da schüttelte er still vor sich hin den Kopf und sagte zu sich selbst: kurios! — Und was ihm selten geschah — er versenkte sich mit seinen Gedanken in die Vergangenheit und ließ die Tage von damals an sich vorübergleiten.

Bor etwa sechs Jahren, als das Laub der Wälder schon bunt zu werden anfing, war eines Tags ein Mann zur Mühle gekommen, müde, wie er sagte, und verirrt auf einer Gebirgs-wanderung. Er hatte sich ausgeruht und gestärft, mit dem alten

Müller über dies und jenes höchst vernünstig geredet, mit seiner schon damals ältlichen einzigen Tochter geplaudert und war dann ein paar Tage in der Gegend umhergestrichen, die er, wie er behauptete, gar nicht kannte, und von deren Anmuth und Schönbeit kein Mensch in der Welt wisse. Am vierten Tage erklärte er Morgens, daß er nun ausbrechen müsse, vorher aber mit dem Müller noch eine Unterredung zu haben wünsche. Und als sie im Zimmer beide allein hinter dem Tisch saßen, sagte er ohne viel Umschweise: er sei in der Lage, für eine Dame, die ihm sehr am Herzen liege, einen stillen, ruhigen Wohnort suchen zu müssen, wo dieselbe weder von der Welt, noch von mißwollenden Berwandten belästigt werde. Ob der Müller sie ausnehmen, sie vor zudringlicher Neugier und im Nothsall vor ungerechtsertigten Unsprüchen Fremder beschützen könne und wolle?

Der Alte erwiderte nach nur turgem Besinnen und mit ruhigem Ernft ein festes Rein. Und auf die Frage, weßhalb nicht? - ertlärte er in berselben Weise: sein Saus habe seine eigene Urt und sei nicht bagu gebaut, Unfauberkeit zu beberbergen. — Der Frembe fuhr stolz empor. "Unsauberkeit was fällt Guch ein, Deifter? Dentt 3hr, baß ich mit bergleichen vertehre?" hatte er gerufen. - Und ber Müller ent= gegnete faltblütig: "Ihr haltet es nicht bafur, wie bie vornehmen Leute alle nicht; mir aber gilt es fo. Das febn ber Menichen Augen nicht alle übereins an. Und barum noch einmal - es geht nicht." -- Nach einer Baufe, mabrend welcher ber Fremde fcwer mit fich zu ringen ichien, fprach er endlich: "Run wohlan, Meister, ich verstehe Euch und tann Guch beruhigen. Sie ift eine ehrliche Frau, ich tann Gud, wenn Ihr meinem Wort nicht glaubt, bie Bapiere vorlegen; und fie ift meine Frau." -Der Müller fab ibn zuerft verwundert, bann halb ungläubig,

halb bitter lachelnd an. "Eure, Herr Graf?" fragte er dabei. "Und die mußt Ihr auf der Rodacher Muble verbergen?"

Der Fremde suhr wieder auf. "Was fällt Euch ein, Herr? Wie kommt Ihr zu diesem Titel? — Ich beiße Günther Herwart, schlechtweg." — "Laßt das gut sein, Herr Gras," erwisderte der Alte bestimmt. "Ich mischte mich nicht in Eure Ansgelegenheiten, wenn sie sich nicht in meine mischten. Euren Herrn Bater kannte ich von Alters her sehr wohl. Bevor Euer Herr Großvater Schwaneck verkauste, war ich dort oft beim Müller und sah die ganze Familie manch liebes Mal. Und solche Aehrlickeit trügt nicht, Ihr seid dem alten Herrn aus den Augen geschnitten, und die Gestalt und die Haltung ist nun ganz die gleiche. Das sand ich schon vor zwei Jahren, als ich in der Residenz war und Euch die Promenade entlang reiten sah. Da fragt' ich und war gar nicht verwundert, wie ich hörte, es sei der junge Graf von Wolfsbrand. — Hätt' es mir selbst sagen können."

Darauf stütte ber Graf das Haupt auf den Arm und sah eine lange Zeit schweigend vor sich auf den Tisch. Und endlich sagte er zum Müller: "Kommt mit, Meister, ich habe mit Euch zu reden, allein das ist nicht sür's Zimmer, wo Horcher sein könnten." — Da waren sie hinausgegangen, den Weg entlang, der hinter der Mühle als einzige Verkehrsstraße in die Berge hineinsührte, und der Graf hatte geredet und der Müller gehört. Was das gewesen, hat niemand ersahren; selbst in seinen Gedanken ging der alte Mann jest über diese Stunde flüchtig hin, als dürse er, was er so geheim zu halten versprochen, nicht einmal denken. Das Resultat von dem allen aber war, daß der Rodacher — wie er in der Umgegend zuweisen genannt wurde — sich bereit erklärte, die Dame bei sich auszunehmen. Dann schieden sie mit sestem Handschlag.

Das geschah broben auf ber Boh'. Als bann ber Graf bereits eine gute Strede entfernt mar, und ber Muller fich gleich: falls heimwarts mandte, fab er ploglich in ben jungen Gichen am Wege bas jurudjudenbe Geficht eines Menfchen und fanb, ba er bingufprang, ben balbermachsenen Jungen, ber feine Rube butete. "Bas haft bu Sattermenter bier zu liegen und zu borchen?" fuhr er ihn an und schwang feinen Stod. - "Aber Meister," war die weinerliche Antwort, "bas Bieh geht hier ja gleich nebenan, im grunen Ed." - "Das haft bu gebort, Bub'?" fragte ber Alte brobend weiter. "Luge nicht, es tann bir an ben Sals gebn." - "Aber nichts, Meifter," gitterte ber Erfdrodene. "Er fette feinen Stod nieber und fagte: alfo bringt fie, fie ift hier ficher wie im himmelreich. 3ch pfeif' mas auf's andere!' - Und ber herr ba fagte: ,alfo in acht Tagen.' Und ba ging er." - "Weiter hast bu nichts gehört?" - "Nichts. Meifter." - "Das ift bein Glud, Bub'," fprach ernft ber Müller. "Gs ift Berenwert, und bu mußtest bran verberben, bist ja noch nicht eingesegnet." — Und der Knabe schwor bis in ben Tod erschroden, daß er fein Wort weiter vernommen. -Daran bachte ber Müller noch jest schmungelnb.

Acht Tage später an einem stillen grauen Abend kam bie Gräfin an auf einem ordinären Gebirgswagen. Sie hatte ein Kind, das noch kein Bierteljahr alt sein mochte, ein Mädchen zur Wartung desselben, einen alten, schon ergrauten Diener in Jägertracht, und ziemlich viel Gepäck. Der Müller und seine Tochter hatten sie einsach und ohne viel Worte aufgenommen, sie in die beiden kleinen Jimmer droben geführt und auch dem Diener einen Raum angewiesen, bis er, nachdem seine Herrin eingerichtet war, wieder davonsuhr. Und dann ging das Leben ruhig und einsörmig hin, ohne Störung. Einigemale kam der Jäger wieder mit einer Botschaft; zu Reujahr war auch der

Graf da auf ein paar Tage und kam im Sommer sogar auf zwei volle Wochen. Allein das machte keine Störung und unterbrach die Stille dieses Lebens in keiner Weise. Und kein Mensch außer der Mühle bemerkte oder beachtete die Dame; cs war gar zu wenig Verkehr in dem abgelegenen Thal. Nur ein einzigmal hatte ein alter Kunde zum Müller gesagt: "Du. Rodacher, ist das dein Schwesterkind, von der Veronika, mein' ich, die ins H.sche geheirathet?" — Und der Alte hatte in seiner gewohnten Weise dazu genickt und geantwortet: "'s kann schon so sein." — Die Worte genügten dem Frager, denn gesprächig pslegte der "Rodacher" nie zu sein, und ausweichende Antworten hörte man von ihm nicht selten.

In ber Umgegend also fummerte man sich nicht mehr um fie ober mußte auch gar nichts von ihrer Anwesenheit; in ber Mühle selbst jedoch war es damit anders, obgleich auch bort weber viel Borte gemacht murben, noch befondere Rudficht auf fie genommen ward. Allein dem Müller sowohl wie der Gertrud, so hieß seine Tochter, war die Fremde schon im ersten Moment des Zusammenseins nahe ans herz getreten, und als fie erft langer bei einander maren, muchs fie ihnen fest und immer fester hinein. Die Unmuth und ber Liebreig best jungen Wefens, die Sicherheit und zugleich auch Unbefangenheit, mit der fie fich in diefer so eigenthumlichen und, wie man bald bemerkte, ihr ganglich ungewohnten Lage benahm, ihre stete Beiterkeit und Geduld, mit der sie bas vielfach Drudende bieser Lage ertrug, die treuherzige Freundlichkeit gegen ihre Umgebung, die liebende Sorgfalt für bas Kind, die Sehnsucht nach bem fernen Gatten und ber grenzenlose Jubel, wenn er wirklich tam, - bas alles machte ihr diese einfachen, tuchtigen Menschen gang zu eigen. Und dazu fam nun noch ihre wirklich wunderbare Schönheit, eine Schönheit, wie fie diefe Menfchen binrif, eine Lieblichkeit

...

und holbseligteit, ein Zauber und ein Duft, benen nicht zu wis berfteben mar.

Der Alte war richtig verliebt in fie und ward ichier poetisch. wenn er von ihr fprach. "Wenn ich fie fo ansehe," fagte er ein= mal zu seiner Tochter, mit ber er in ber Thur lebnte, mabrend bie Fremde auf der Bant unter ber Larche faß und, die Sande auf bem Schooß gefaltet und bas fleine Saupt leicht geneigt, träumend in ben golbglanzenden Abend hinaussab. - .. wenn ich fie so ansehe, wie sie bafitt, so still, so in sich versunken, so nachbenklich - ba ift es mir gang furios. Mir fallt babei immer bas Balbthal ein bort zwischen ben beiben rauben Bergen, - weißt, wenn so ber volle Mittag barüber liegt, und bie Baume fo ftill find und ber Wiesengrund, als traumten fie mit einer menschlichen Seele, und ein einzelner Bogel ruft einmal hindurch mit einem sußen Ton. Und ihre Augen — nun, es ist schier fundhaft, aber ich fann nicht anders. Geh ich ba binein ober seh ich in ben blauen himmel, es ist alleins. Ich bente bann immer an ben lieben Gott und alles Gute und Liebe ber Belt." -

"Er hat recht, Bater," hatte die Gertrud geantwortet. "Es ist in der Frau was ganz Heiliges, und man wird ordentlich wie andächtig." — "Ja," sprach der Alte wieder leise, "das weiß ich wohl — wenn die mein wäre, die ließ ich nicht ein halb Jahr von mir, wie der Graf es thut. Die muß man sest halten mit dem Herzen. Und ich gönn's ihm, daß er das versteht. Sie kommt mir immer vor, als sei sie aus sernem, sernem Land, und davon träume sie, und dahin denke sie, als wie ein Engel aus Gottes blauem Himmel. Wenn sie nur einen andern Namen hätte!" setzte er hinzu. "Melusine — das ist, glaube ich, eine böse Heidin gewesen, oder eine Here. Und ein Engel kann so gar nicht heißen."

Und das alles war richtig. Sie war so hold und schön, so froh und so sanft, wie ein rechtes Menschenkind, und doch war in ihr auch wieder etwas so Fremdes, so — Traumsüses, das sie wie einen Gast auf der Erde erscheinen ließ. Ihre Schönheit war so rein und ihr Liebreiz so heilig, daß man in ihrem Innern kein Unrecht denken konnte, daß ihr von außen kein Unrecht zu nahen wagte. Auf alten Bildern sieht man den himmelsmantel der Mutter Gottes mit Engeln gefüllt; so umgab die junge Frau hier der Abglanz ihrer jungsräulichen Seele, und Keuscheit und Reinheit, Dust und Wärme tauchten wie schiemede Engel drauß hervor und erhoben sie über den Staub und das Verderben der Erde. Und sie hieß, wie die Fee von Lusignan, Melusine.

So mar feit ihrem Gingug über ein Jahr vergangen; bas Laub war von den Baumen gesunken und der erfte Schnee lag über Berg und Thal, ba tam eines Abends ber alte Jager, und nach einem turgen, geheimen Gespräch sprang Melufine ins Bimmer bes Müllers und rief unter Lachen und Weinen: "er tommt, Gertrud! Gunther tommt, Meifter! Und er bolt mich von euch fort! Er fommt und ich muß von euch scheiben." - Dann ward gepadt und geruftet; ber Graf tam, es gab einen fcmeren, ichmerglichen Abschied, und bann maren fie fort. "Es ift eben nicht anders," fagte ber Robacher, als er fich jum Saufe gurudwandte, "wenn's Winter wird, entfliegen die Frühlingsvögel." - Dem alten Bater und ber alten Tochter ward bie Ginsamkeit febr fcmer; ber Gine hatte nichts mehr, über bas er fich einmal hellauf freuen konnte, und die Andere wußte nicht, wohin mit ihrer freundlichen, juthätigen Sorge. Aber fie fanden fich nach und nach wieder in ihre fruhern Buftande gurud.

Und es verging ein Jahr, und noch eins, und noch eins, und sie ersuhren nichts von Melusinen und den Ihren. Und sie dachten der Zeit, wie eines lieben, lieben Traums, der war so lieb und gut gewesen, sie hätten ihn gerne noch einmal geträumt.

Eines Taas im vierten Binter ftand ber Muller auf ber Sobe, wo er damals zuerft vom Grafen Abicbied genommen und ben Rühjungen bedroht hatte. Des Schnees mar viel gefallen, und sie hatten alle Noth gehabt, den für die Runden schwerbelabenen Schlitten ben fteilen Weg binaufzubringen. So ftand ber Alte noch ba und schaute zufrieden bem jett luftig babin flingelnden Gefährte nach und bachte, nun werde es ichon gehn. Da fam bruben, mo bie Strafe an ber Berglebne entlang giebt, ein anderer fleiner Schlitten um die icharfe, bort vorspringende Ede geflogen, begegnete bem Mühlenschlitten und naberte fich Der Müller fuhr sich mit ber Sand über die Augen, daß er richtiger sebe. Denn konnte bas ber Rager - ber Rubolph sein? - Und die Frau daneben, mar's denn menschenmöglich, daß es die Grafin sein sollte? - Und boch - ja, es mar fo! - Er bob bie Mute vom fahlen Saupt und breitete beinah feine Urme ihr entgegen; bell judt' es auf in feinen Augen und Bugen, und er fagte mit ein wenig gitternber Stimme: "fo gruß Euch Gott zu tausendmal, gnädige Frau! Gine folche Freude find wir und nicht mehr vermutben gewesen im Leben."

Der Jäger hatte die Pferde angehalten und genickt zum Gruß. Nun machte sich die Gräfin los aus Wildschur und Fußsfack, sprang heraus und trat zum Alten und bot ihm die seine Hand und ließ sie ruhen in der seinen und sagte: "ja Meister, da din ich nun wieder bei Euch. Und was Ihr mir zum Gruß gesagt, macht es mir gleich wieder so sonnenwarm, wie ich's immer bei Euch gehabt. Das lohn' Euch Gott, Meister. Wie geht's der Gertrud?" — "Zum Preis Gottes, wohl," versetze er so hin, denn er dachte kaum an seine Worte. Er sah nur die Frau vor sich, und es ward ihm weh um das alte Herz.

Wie war die so leicht und frisch gewesen, wie die himmelsluft! Und nun war sie so gedrückt, wie ein Bogel, der krank und mud' die schlanken, weichen Fittige sinken läßt. Und aus ihren Augen blickte es wie Gram und Trauer.

Das sah er alles, aber er ließ es sich nicht merken, und scherzend lud er sie ein, schnell wieder in den Schlitten zurückzutehren, daß sie die Füßchen sich nicht erkälte. Allein sie lehnte es ab und ging, nach diesem und jenem fragend und seinen Antworten lauschend, mit ihm dem Schlitten nach den Berg hinab, zur Mühle. Dort schrie die Gertrud einmal auf, als sie die Fremde erkannte! Aber die Gertrud sprach es auch aus, daß sie den Gast nicht mehr so wohl sinde wie vordem. Doch wollte Melusine davon nichts wissen, und Gertrud eilte bald munter in ihre Wirthschaft:

Der Müller sah sich froh im Zimmer um. "Ist mir's boch, als sei es jest wieder das alte," sprach er, "da ich Euch da am Ofen sügen sehe, wie vordem, gnädige Frau. Das ist einmal engellieb von Guch, daß Ihr so an uns gedacht. Aber nun laß ich Euch auch so schnell nicht sort. Ein paar Tage muß der Herr Graf schon warten." —

Da — ber alte Mann sah es jest in seinen Gebanken wieder vor sich, als wiederhole es sich auch vor seinen Augen, und er sah ordentlich auf und sich um im Zimmer, ob da nichts von dem allen zu sehn? Allein er saß am Fenster und Gertrud am Rocken; und es war sonst nur die Sonne da, die durch's Fenster schlüpste und auf dem Fußboden hin und her spielte mit dem Laub des Baums draußen, — aber von Melusinen war nichts zu sehen. —

Da — wie er damals also gesprochen, — da stand sie auf und ging ein paarmal leise durch's Zimmer, blieb endlich neben ihm stehen, saßte seine Hand und sagte: "Meister, wenn Ihr es Poefer. Auf beutscher Erbe. I.

mir erlaubt, bleib' ich wieder hier, und es ist dann auf immer."

— Der Alte suhr erschrocken zurück. "Auf immer? — Wie versstehe ich das, gnädige Frau? Ist der Herr Graf denn todt und Euer Kind, und ist Guer Schloß verbrannt, daß Ihr zu uns armen Leuten in unsere Einsamkeit kommt?" — Und sie antworstete ruhig und sost: "nein, Meister, — das Schloß steht, und meine Kinder, meine beiden süßen Kinder leben, und der Graf lebt auch. Aber ich kann nicht mehr mit ihm leben. Es ist vorbei und aus und geht nicht mehr. Und da bin ich heimlich sortgegangen und komme zu Euch, der Ihr mich lieb habt und mich sichon einmal beschütztet und verbargt vor aller Welt. — Wollt Ihr mich wieder, oder muß ich mir eine andere Stelle suchen?"

Der Müller schlug die beiden Arme gornig über die Bruft jufammen, et trat mit bem Guß bart auf und rungelte finfter bie hobe Stirn. "Das hab' ich immer gebacht und gefagt," rebete er. "Der herr war Eurer nicht werth und hat Guch nie gehalten, wie Ihr's verdient." - Und ba marf fie ben Ropf auf, um ben sich bas prachtvolle buntle Saar nicht mehr wie fonft in reichen Mechten fclang, fonbern fich im einfachen Scheitel an die Schläfen legte, - und ernft und fast ftreng fagte fie: "das habt 3hr nie gedacht und gejagt, Meister; ich tenne Guch beffer, und es ist jest nur, weil Ihr die Melufine lieb habt und fie nicht betrübt febn wollt. Und bas will ich Guch fagen: redet nie und zu feiner Beit wieder gegen Gunther, meinen Mann. Denn bas barf ich nicht bulben. Er liebt mich, und ich liebe und ehre ihn wie am ersten Tage. Und mas mich von ihm icheidet, das hat mit ber Liebe nichts ju thun, aber auseinander treibt es uns boch. Aber forscht nicht und richtet nicht. Und bann will ich bei Guch bleiben."

"Es ift gut," ermiderte der Alte. "Gei es wie es fei,

mit Eurem Hierbleiben hat das nichts ju thun. Das versteht sich von selber. — Aber wenn nun der Herr Graf von Eurem Ausenthalt erfährt und hieher kommt?" — "Er kommt nicht," versetzte sie sest. "Und wenn ich also bleiben und meine alten Zimmerchen wieder haben kann," suhr sie fort, "so will ich hinauf und ein wenig ordnen. Rudolph sollte am besten vor Nacht noch wieder sort. Er wird mir dann später einige Sachen nach: bringen." — Sie wandte sich zur Thür.

"Und Eure Kinder — Ihr habt ihrer zwei, sagt Ihr — wollt Ihr die drüben lassen?" fragte zögernd der Müller. — Sie wandte sich jäh zu ihm, mit dunklem Blid und sinsterer Stirn. Was mußte da alles durch dies Herz gedrungen sein, die dies Gesicht, die diese Augen so zu bliden gelernt! — "Schweigt still, Meister," sprach sie saft drohend. "Mahnt mich nie daran! Ich will Euch aber was sagen," suhr sie sort mit seltsam bewegtem Ton. "Seht, es ist schon schlimm genug, daß er mich versor. Er geht dran sast zu Grunde. Sollte er aber die Kinder noch dazu missen, da bräche ihm sein Herz. Bei mir ist das was anders, da kommt es nicht daraus an. Aber wenn Euch meine Ruhe lied ist, Meister, so redet mir nie wieder von meisnen Kindern." Sie wandte sich ab, ging mit ihrem schier unshördaren Schritt zur Thür und verließ die Stube.

Seitbem waren anderthalb Jahre vergangen, und fein neues Gespräch hatte zwischen ihnen über diese Dinge statt gesunden; man wußte von Melusinens Geschick auf der Mühle ebensowenig wie sonst; von selbst klärte es sich nicht aus, und fragen darnach that keiner. Der Müller, welcher seines Alters wegen nur selten mehr ins Land hinaus tam und noch weniger Neues ersuhr als vordem, hörte bei Gelegenheit einmal jest erst von Rudolph, was draußen längst alle Belt wußte, daß Graf Günzther vor einigen Jahren Schwaneck, den alten Stammsis, zurückter

gekauft und ausgebaut habe und bort lebe. Das erregte bes Alten Bebenken, da das Schloß durch's Gebirge nur zehn Stunden von der Rodacher Mühle entfernt lag. Doch Melusine hatte recht gehabt — der Graf ließ sich im stillen Thale niemals sehn. Dafür kam Rudolph, welcher jett einen Försterposten auf den grässlichen Gütern hatte, etwa alle sechs dis acht Wochen einmal, stattete seiner Herrin über dies und jenes Bericht ab, ruhte ein paar Stunden oder auch einen halben Tag und verschwand wieder. Treimal in langen Zwischenräumen war die Gräsin selbst mit dem alten Diener Morgens sortgewandert und jedesmal am Abend des solgenden Tages erst allein und niedergeschlagen zurückgekehrt.

Das waren die einzigen Unterbrechungen gewesen in dem stillen, einförmigen Leben dieser Menschen. Bon neuem Glück oder Unglück, überhaupt nur von einer Aenderung des Geschicks war nichts zu bemerten. Die Gräfin klagte nie, noch sprach sie jemals über sich, ihre Bergangenheit oder Zukunst. Sie nahm theil an dem Leben und Ergehn ihrer Wirthe, wie est in solcher Abgeschlossenheit nicht anders möglich war; sie konnte zuweilen ganz heiter und scherzhaft sein und wohl einmal herzlich lachen. Aber die wundervolle Fröhlichkeit, den kindlich leichtherzigen Jubel, das vogelleichte Bewegen und Umherslattern, all das junge, frische Glück von vordem, — das sah und hörte man niemals wieder. —

Und wie der Muller das alles in seinen Gedanken jest zussammensaßte und das Sonst verglich mit dem, was es nun gab, da sagte er zum Schluß dieser Betrachtungen noch einmal aus dem tiessten Herzen und laut hinaus: "arme Frau!"

Waren Verhältnisse schuld an dem Ergehn der Grafin, oder war es Graf Gunther, ihr Gemahl, oder war sie es selbst, Melusine — der Alte wußte es nicht, aber es war ihm auch

gänzlich gleichgültig. Die treue väterliche Liebe, welche er für bas junge Wesen empfand, hielt fest, was sie einmal umsaßt hatte und sprach es ebenso sest auß; ich habe dich lieb wie mein eigenes, liebstes, einziges Kind; wo man dir unrecht thut, will ich's nicht dulben und vor dir stehn; wo du selbst nicht recht gehandelt, da will ich's auch vertreten und es auf mich nehmen vor den Menschen und vor Gottes Thron. Denn ich glaube an bein Recht mit meiner Liebe.

Die Herzen des Bolks sind von besonderer Art. Starr und tropig oder scheu und verschlossen, sind sie anscheinend jeder wärmern Regung abhold, geben sich nur selten in Zuneigung, noch seltener in dem hin, was wir Liebe nennen, zumal gegen jemand, der nicht Ihresgleichen ist. Wist aber solch ein Herz nur einmal recht zu tressen und zu sassen, wist ihm Vertrauen einzuslößen — und dann seht, was daraus wird. Dann thut was ihr wollt, — das herz bleibt treu und ohne Zweisel und Mistrauen, ohne Winkelzüge und Nüchalt euer. Das schlägt heut so warm sur seine Liebe wie morgen, das weiß von nichts vor ihr und neben ihr, das rechnet und mißt und grübelt nicht, es sindet in seiner Liebe das Erste und Lepte, das Recht und die Wahrheit, alles in allem.

Ein solches Herz hatte Melusine unbewußt in der Brust des Rodachers getroffen bis in seinem innersten Kern, und das Resultat war eine Liebe, wie kein Later sie seinem Kinde treuer und inniger, sorgender und schonender weihen kann. Der Alte sprach das nicht aus, nur selten einmal zeigte er es, unwillturzlich und unbesangen. Aber es war so, und es hatte sur die junge Frau etwas unendlich Beruhigendes, etwas namenlos Süßes, dies Bewußtsein, sich den alten Mann so zu eigen und ergeben zu wissen. Es gab ihr eine Sicherheit in ihrer seltsamen Stellung, die sie sonst kaum erlangt hatte, es gab ihr ein

Recht im Hause und eine Heimat, um so mehr, da auch Gertrud ihr mit aller Kraft ergeben war. Bei der freilich tonzentrirte sich jedes Gefühl und jede Acuserung desselben in ihrer wirthschaftlichen Fürsorge und Thätigkeit. Sie sorgte eben nur dafür, daß die "liebe junge Gräsin" alles vom Besten habe, wie es ihr geringes Haus leisten konne. So eine seine Dame durfe nicht auch noch leibliche Noth leiden.

Es war über eine Stunde vergangen in ben Traumereien bes Alten, bevor er fich erhob, um braugen nach biefem und jenem zu fehn. Als er hinaustam, fpitte ber Sund eben bie Dhren nach ben broben borbar werdenden Schritten, und gleich darauf kamen auch die beiden Fremdlinge die Treppe berab. Der Alte fab ihnen entgegen, indem er ftebn blieb, und als er Die Grafin im Sut und mit einem Shawl auf bem Urm fab. fprach er: "wollt 3br binaus, anabige Frau? - 3br babt recht, es ift bort beffer als hier brinnen." - Gie reichte ibm bie Sand. "Ja, Meister, ich gebe mit Rudolph bis morgen Abend fort," verfette fie babei mit rubiger Stimme, aber ohne baß fie ben Müller bamit über ihre innere Aufregung taufchen tonnte. Er nicte jedoch nur einstimmend, und dann fuhr fie auch fort: "gebt dem Rudolph ein Frühftud, lieber Meister, benn er bedarfs, und wir wollen bald fort." - "Ihr wollt boch auch was nehmen, gnädige Frau?" fragte ber Jager balb zutraulich, halb bittend. "Unterwegs, wißt 3hr - ". - "3ch weiß." entgeanete fie. "Aber ich babe ichon gegeffen und bebarf bis Mittag nichts mehr. Gile bich, Rudolph." -

Während die Manner in die Stube traten, ging sie vor die Thur und schritt dort auf dem kleinen Borplas unruhig auf und ab, mit unstäten Bliden und gerötheten Wangen. Hie und da blieb sie auch stehn und sah tief sinnend hinüber in die Berge und ließ die Hand auf dem Kopf des sie begleitenden

Hundes ruhen. Denn das Thier war seit ihrem Erscheinen nicht von ihr gewichen; ohne besondere Freudenäußerung wandelte es höchst gesetzt neben ihr, kehrte mit ihr um, blieb mit ihr stehn und schob in diesem Fall, nachdem es die klugen, stillen Augen stüchtig zu ihrem Gesicht erhoben, mit der ruhigsten Weise von der Welt den breiten Kopf unter ihre schlanken Finger, als sei es so Herkommen und sein Recht.

Ň

Und drinnen im Gemach nahm der Jäger schweigsam nur das Allernothwendigste und hastete sich so viel wie möglich, während sein Blick kaum die draußen wandelnde Herrin verließ. Der Müller hatte ihn allein gelassen, Gertrud war auch nicht zugegen, und nichts störte ihn in seinem Nachdenken. Aber wie sinster das auch sein mochte, er hielt sich nicht dabei auf. Und als er den letzten Bissen gegessen, den letzten Trunk gethan und den Mund abgewischt, verließ er die Stude, nahm das Gewehr, das er auf dem Flur an einen Nagel gehängt, wieder über die Schulter, trat hinaus und sagte: "ich bin sertig, gnädige Frau."—
"So laß uns immer gehn," war ihre Antwort. Und sie gingen.

Das Thal war balb durchmessen, die Höhe auf einer dicht bewalbeten Stelle nicht so gar schwer erstiegen; denn zwischen den Bäumen hoben sich die Wände weniger steil, als es von serne schien, und die Wurzeln schmiegten sich daran wie rechte Treppenstusen, daß der Fuß schon Raum und Halt sand. Sie stiegen emsig sort, und was Rudolph an Kraft und Uebung mehr hatte, ersetzte die zarte Frau reichlich durch Leichtigkeit und Clasticität ihrer Bewegungen. Ja es schien ihr dies Steigen zu gefallen, sie auszuheitern. Denn als Rudolph einmal inne hielt und den Schweiß von der Stirne trocknend fragte: "greist es Euch auch an, gnädige Frau? Wir haben immer ein bischen Zeit zum Ruhen." — da entgegnete sie munter und mit ruhiger, unversetzter Stimme: "ei, geh nur zu, alter Freund, — ich

könnte so Tage lang fortsteigen." Sie hatte das hütchen abgenommen und trug es schaukelnd am Bande, ihr Gesicht schimmerte rosig und voll warmen Lebens, die blauen Augen glänzten so hell, wie in ihren besten Tagen, und es brach durch sie
auch eine Seele hervor, die wieder heiter ihre Flügel hob und
regte, wie in jener alten Zeit des einsamen Glücks und der
süben, hoffnungsreichen Sehnsucht.

Sie fprach jest auch fort; fie fragte nach ber fleinen Bflange, beren gierliches Blatt fie im Borbeifteigen gepfludt; fie freute fich einer Blume, die fie lange nicht gesehn, und mar bes prächtigen Morgens froh und bes üppigen Balbes und ber reinen Luft. Und als fie broben auf ber Bobe ftanden und einige Augenblide ausrubten, beutete fie auf einen Abler, ber wie ein schwarzer Bunkt durch ben Aether freiste, und fagte fast frohlich: "fieh, Rudolph, wenn ich fliegen konnte, ba macht' ich's wie ber - ich ichwebte über Schwaned und fabe mir alles berginnia an und belauschte und bewachte fie, ohne baß sie mich fennten, noch von mir wußten. - D, wenn ich meine lieben Aleinen einmal wieder froh umberspringen, beiter jubeln und jauchzen fabe! Und ihn! — Warum hat ihn der Doctor ins Bad geschickt? - Sah er frank aus? War er frank, Rudolph? Auf bein Gemiffen - fag's mir wahrhaftig!" - "Davon weiß ich nichts." fprach er. "Und als ich ben herrn gulest fab - bas mar, wie ich Guch gefagt, vor brei Bochen ba mar er gang mohl auf und unverandert. Rur feine Bangen find nicht fo voll. Doch bas ift nicht anders, wenn man fo in die Mitte ber Dreifig tommt." - Gie nidte wie guftimmend. - "Mach' fort!" rebete fie bann nach einer Baufe. "Wir haben noch weit, und ich fehne — ich fehne mich zu meinen Rinbern."

Der Weg ward hier leichter und bequemer, auch gelangten

sie bald an eine Straße, der sie eine Zeitlang folgten, dann aber gingen sie wieder linksab hinein in den Wald und folgten verstedten Fußwegen, die sie endlich gegen Mittag ein einsam gelegenes Haus erreichten. Melusine aber folgte dem eintretenden Rudolph nicht, sondern ging schon, bevor man sie von dem Hause aus sehen konnte, seitwärts in den Wald hinein und im Bogen sort die an die weiter unten hinziehende Straße. Da setzte sie sich auf eine moosige Wurzel und wartete.

Lange währte das freilich nicht, denn nach kaum einer halben Stunde erschien der Jäger mit einem leichten Wägelchen und raschem Gespann davor. Er brachte ihr auch von der derzben Kost der Gebirgsbewohner, allein sie nahm nur wenig. Bald sprang sie auf den Wagen und trieb zur Eile. "Was nütt das?" sagte er kopsschildeltelnd. "Wir kommen doch noch vor Abend hin und Ihr habt nur um so länger zu warten."
— "Ich bin ihnen doch näher," erwiderte sie mit trübem Lächeln, "und kann in Ruh' mich freuen. Mach' fort, Nudolph, mach' sort!" — Und die Pserde liesen, und der Hund hatte nicht viel Zeit, längs des Weges zu revieren. Es war, als ob er's wisse, daß er nicht saut werden dürse; er bellte nicht ein einzigmal. Auch die Pserde schauwden nur, wenn sie den Schaum von sich warsen, und die beiden Menschen schwiegen ganz.

So gingen Stunden bin, benn sie folgten nicht ber nächsten Straße, sondern suhren abseits meist im Walde auf Holze oder Feldwegen, ohne sich den zwei oder der Dörfern oder Gehöften, denen sie begegneten, weiter als nöthig zu nähern. Und sie waren bisher auf keinen Menschen gestoßen. — Da aber, als sie von einer ziemlich steilen höhe mäßig schnell hinabsuhren und um eine Waldede bogen, sahen sie nicht weit vor sich zwei Reiter dort zweiselhaft säumen, wo mehrere Wege sich schleien. Melusine zog den Schleier dicht gefaltet vor's Gesicht

und Rudolph trieb die Pferbe zum raschern Lauf. Doch half ihm bas nicht, da der eine Reiter, ein schöner junger Mann und unzweiselhaft der Herr, während der andere nur ein Diener schien, mit der Hand winkend und Halt rusend dem Bagen entgegenritt.

Rudolph hielt nicht an, er fuhr nur langsamer. Der Reiter, nach einem flüchtigen Blid auf Die verbullte Frau, ritt bequem neben ihm und fragte, welcher Weg von benen vor ihnen nach Schwaned führe? - Der Jager mufterte ihn fcharfer; es war ein blutjunger Mensch von höchstens achtzehn ober neunzehn Jahren, der in bester Saltung auf einem edlen Bierbe Seine Rleidung mar bequem und fein, fein Meußeres und fein ganges Wefen zeigte ibn als ein Mitglied ber bobern Stande. -"Wollt 3hr nach Schwaned?" fragte ber Alte nach ber fleinen Bause feiner schnellen Musterung. Und als die Antwort eine bejahende war, fuhr er fort: "aber wie kommt Ihr dann bieber, fo weit ab ins Gebirge? - Ihr mußt bort ben Weg links hinaufreiten und Guch zur Landstraße burchschlagen, Die am Schloß vorüberführt. Aber beut tommt 3hr bann nicht mehr bin." - "Das ift widerwartig!" fprach ber junge Mann, und ein Bug von Berdruß fuhr burch fein offenes und icones Geficht. "Bon ber Strafe bog ich ja ab, weil ich hier nabere Wege finden follte." - "Rein Gebante baran," entgegnete ber Jager rubig. "Bu Ruß und mit einem Rubrer famt Ihr vielleicht hin, zu Pferde nie. Uebrigens," feste er hinzu, "wenn Ihr zu dem herrn Grafen von Bolfsbrand wollt - ich habe gebort, daß der herr ichon feit einiger Beit verreist ift und fo bald nicht gurudfehrt."

"Berreist!" — Der junge Mann stieß einen Fluch aus, ber sich von diesen frischen, fast noch bartlosen, weichen Lippen seltsam genug anhörte. — "Aber die — Gräfin — ?" —

Din and by Google

sette er zögernd hinzu und mit einem eigenthümlichen raschen Blick auf beibe Reisende. — "Die Gräfin?" wiederholte der Alte aber unbesangen. "Na, ich bin dort nicht so bekannt, allein mir ist, als hätte ich vor Jahr und Tag bereits von ihrer Abreise gehört, und daß sie nicht zurücksehren werde." — "Also das ist richtig wahr?" lautete die neue Frage mit einem neuen gar besondern Blick. — "So hört' ich," sagte Rudolph phlegmatisch. Und indem er die Pferde antrieb, sprach er weiter: "also dort links dis zur Landstraße; Gott besohlen." — Der Neiter ließ sein Pferd, das wie von selbst in die raschere Gangart gesallen war, noch einige Schritte neben dem Wagen weiter traden, als habe er noch mehr zu fragen. Dann aber bielt er an, grüßte im Umwenden anmuthig gegen die Verschleierte und kehrte zu seinem Diener zurück, bei dem sie am Kreuzweg vorüber gesahren waren.

Erft nach einer geraumen Strede manbte ber Alte fich ju Melusinen und meinte: "bas ift ein neugieriger junger Mensch; was ber wohl im Schloß will?" - Die Grafin ichlug ben Schleier gurud. "Sind wir auch ficher, Rudolph?" fragte fie hoch aufathmend, "folgt er uns nicht?" - "Nicht boch, gnabige Frau. Ihr mußt Guch nicht fo erschreden, wenn man einmal nach Euch fragt. 3hr babt bier einen großen Ruf im Lande und alle Welt verehrt Euch. Und den da maren mir auch noch los geworden." - "Aber kennst bu ihn benn nicht, Rudolph?" lautete ihre verwunderte Frage. "Es ift ja ber junge Wermadingen, mein fleiner Coufin Cafar, ber mir damals in der Resideng so ben Sof machte," feste fie lachelnd bingu. "Das find nun acht Rabre ber!" - "Davon weiß ich nichts," entgegnete er ernft. "War damals ja nicht bei Euch, gnabige Krau, und babe ben jungen Berrn nie gefebn." - "Go tennt er wohl auch bich nicht," fagte sie aufathmend. "Das

ist ein wahres Glück. — Aber was will er bei mir und bei Günther? — Fangen sie jest wieder an, sich zu regen, nach all den Jahren? Hast du gehört, ob sonst schon jemand von drüben im Schloß oder hier in der Gegend gewesen?" — Er schüttelte den Kops. "Nein, gnädige Frau. Aber nun habt Ihr mir Angst gemacht. Teusel auch, was hätte draus werden können!" Und er trieb die Pserde an, daß sie mit dem leichten Wagen so school davon trabten, wie es auf dem unebenen Wege möglich war.

"Beinah möcht' ich Euch bitten, umzukehren," bemerkte er nach einer Bause. — "Rein," versetzte sie aber ernst. "Ich will nun hin. Und wenn's sein sollte, — ben fürcht' ich nicht, Rudolph." Und sich sest in Tuch und Schleier hüllend, blieb sie sortan schweigend.

Das Forsthaus bes Alten zeigte sich jett auch seitwärts in der Ferne, aber sie suhren nicht in den dahin sührenden Weg, sondern die Straße entlang, die sich nach einer kurzen Strecke wieder in den Wald versenkte, der mit seinen dichten Massen hügel und Berge bedeckte. Und es dämmerte dort bereits start, als sie an einer einsamen hütte ansuhren, wie sie ein Jägerdursch braucht, der für einige Zeit in einem abgelegenen Theil des Forstes stationirt wird, um ihn vor Wilddieden und Holzsrevlern zu schützen. Der Bewohner war nicht daheim, da Rudolph ihn zu einem andern Geschäft sortgesendet. Und als sie nun abgestiegen, als Pferde und Wagen im spärlichen Unterholz so gut wie möglich versteckt, die Thiere nothhürstig getränkt und mit ihren Futterbeuteln versehn waren, ging der Jäger davon um zu resognosciren, und die Gräfin blieb allein.

Und es ward Nacht um fie her. Gin geheimnisvolles, unhörbares Treiben regte fich rings, als schlüpften tausende und abertausende von Erdgeistern hervor und zogen den dunklen

Flor nach sich, mit dem sie alles einhüllen für die Schlummersstunden. Der Boden wor schon zugedeckt mit seinen Gräsern und Kräutern; nun ging es aber die Stämme hinauf und die schlanken Stauden, daß man sie kaum noch sah. Seht, da waren sie schon auf dem Ast droben und huschten door entlang in die kleinen Zweige, und nun wickelten sie da die Blätter ein, und weiter hinaus gings in die Wipfel; und jeht war alles sertig, und die Bäume schließen nun in Frieden, man sah's ordentlich, wis tief und sanst sie träumten. Doch Melusine achtete nicht daraus. Sie horchte in die Ferne, ob sich noch immer kein Schritt näherte; sie horchte auch in ihr eigen Herz, was darin klang und summte, herüber aus den vergangenen Tagen. Is war ein so kleiner und doch so voller Kreis, in dem sie beilte, aus dem sie nicht fort konnte.

Es war dunkel rings und still, der Wald schlief so tief, daß er ich nicht regte, es müßte denn ein Blatt gewesen sein, dem nicht ganz wohl war und das in seinen siederhaften Träumen um Herbst träumte, vom Verwelken und Eintrochnen und wie der Wind es dann schmerzhaft abreißen und sorttreiben worde. Sonst war nirgends ein Laut, und selbst den Hund hörte sie nicht athmen, der doch zu ihren Füßen ruhte. Sehen konnte sie ihn aber auch nicht, so dunkel war es hier unten; sie fühlte ihn nur, wie er sich treulich an ihr Kleid geschmiegt.

Aber da regte er sich jest. Sie sah auch, wie der Kopf sich aus dem Dunkel hob und unbeweglich der Seite zugewendet blieb, wo Rudolph verschwunden war und wieder erscheinen mußte. Und gleich darauf unterschied auch ihr Ohr den Schritt eines sich Nähernden. Dann folgte ein leiser Pfiss und darauf Melusinens ebenso leises: "hier!" — und im nächsten Moment stand der Jäger auch wieder neben ihr. "Wie ist's, Rudolph?" fragte sie ausspringend. "Es ist schon sehr spat!" —

"Es hatte fruher boch nichts gunupt," erwiderte er. "Es war noch Leben im Schloß. Martha fagte mir, wie fie ben herrn in den nachften Tagen guruderwarten; er habe gefchrieben, daß er wenig Erfolg vom Babe fpuig." - "Und nun?" fragte fie. - " nun ift alles in Ordnung, znädige Frau. Der Beg frei, bas Schloß ftill und Martha auf ihrem Boften." -"So laß uns gebn, Rudolph. Ich weiß nicht, was mich angftigt und brudt; ich möchte vor Tag noch wieder weit von bier fein." - "Bar' auch bas Beste," versette er, indem er ben Sund gurudicheuchte, ber ben Gebenben folgen pollte. "Die Begegnung beut gefällt mir gar nicht. Bas will e bier?" -"Und doch," fprach fie, "ibn fürcht' ich eigentlich nicht; bringe er, mas er will. Das babe ich überhaupt noch gu fürchten? Der was über mich zu fagen gehabt, ift ja langit tobt, und ber Großvater hat sich ja nie um mich bekummert. Bas geht mich Tante Wermadingen an, die fann boch nichts von mir wollen."

Sie waren aus dem dichten Walde in einen gordneten Park getreten und in eine breite Allee. Aber sie schriktn über die offene Stelle schnell hinüber, wo der helle Sandboden von unten und die Sterne von oben her das Dunkel lichteten und die beiden Wanderer sichtbar werden ließen. Dann ging es immer entlang im tiesen Schatten der schweigenden Boskets, an den Wiesengründen hin unter den blühenden Buschen, und so näherte man sich der langen und hohen Masse bes Schlosses unbemerkaber die an die kleine Thur, die an der äußersten Ede des linten Flügels auf einen eing eingeschlossenen Rasenplat führte.

Sie stand jest geöffnet; die Gestalt einer alten Frau trat den Kommenden entgegen mit leisem Ausruf. "D gnädige Grässin," sagte sie mit zitternder Stimme, "daß Ihr wieder so zurücksommen müßt in Guer Haus und zu denen, die Euch andeten wie einen Engel Gottes!" Und sie nahm die dargebotene Hand und benehte sie mit ihren Thränen.

Melusine war stumm vor tiefer Bewegung. Als sie ends lich zu reden vermochte, sprach sie lebhast: "sage mir ganz aufrichtig, wie ist es mit dem Grasen Günther? Weßhalb ging er ins Bad und weßhalb kehrt er jest schon zurück?" — "Das weiß ich nicht so genau, das vom Gehn," erwiderte Martha. "Anzusehn war ihm nichts, als daß er blaß war und munter nun gar nicht. Aber das ist so gewesen seit Eurem Fortgange, und ich hab's Cuch sonst auch schon gesagt. Allein weßhalb er zurücksommt, das hat er geschrieben; das ist von wegen der lieben Kinder, schreibt er, zu denen er sich so sehnt, daß ihm das Baden drüben nur schaden thut. Denn dabei müsse man Herzensruhe haben."

"Und wie ist es mit meinen Kindern, Martha?" fragte die Gräfin nach einer Pause. — "Jum Preis Gottes, liebe gnädige Gräfin, immer wohl auf, und wachsen thun sie, daß es eine Freude ist. Nur Comteßchen Anna fragt so viel nach Euch, und ob sie Euch nicht bald wiedersähe. Die hat Euch nicht vergessen, sie weiß von Euch, als wäret Ihr gestern fortgegangen, und träumt und redet dabei, als wäret Ihr wirklich da. D das ist ein Engel von einem Kinde, und so nachdentlich und so klug!" — "Schlassen sie jept, Martha?" — "Ja, siebste, gnädige Frau, ties und gesund. Und Comteß Anna hat heut Abend so schön sür die liebe Mama gebetet. Das hat sie ganz aus sich selber und setzt die Worte so schön, die heilige Jungfrau muß ihre rechte Freude daran haben."

"Laß uns hinauf," sprach Melusine leise, war's aus Borficht, oder weil das Gefühl der Mutter sie übermannte. Sie traten in den dunklen Raum und stiegen die kleine Treppe hinauf, die hier zu dem Schlafzimmer der Kinder und zu dem sührte, das die Gräfin vor Zeiten selbst bewohnte. Als die leisen Schritte nicht mehr gehört wurden, septe der Jäger sich auf die untersten Stusen, legte den Kopf in die Hand und sah hinaus in die spiedliche, ruhige Nacht, eine getreue Wache.

So saß er noch, als Melusine nach einigen Stunden wieder, diesmal allein, herunterkam. Sie winkte dem Aufspringenden stumm zum Borangehn; sie hatte sich fest in den großen Shawl gehüllt und den Schleier dicht vor's Gesicht gezogen. So gingen sie durch den morgenfröstelnden Park die alten Wege zuruck, bis auf den Plat bei der Jägerhütte, wo Pferde und Wagen stanben und der Hund ihnen munter entgegensprang.

Da magte ber Jager es, bas Schweigen zu brechen und fragte treubergig: "wollt Ihr Guch nun nicht eine Stunde binlegen, anabige Frau?" - Sie fcuttelte leife ben Ropf. - "Es ift noch eine gute Stunde bis jum Tag," fubr er jeboch fort. "Und bierber tommt auch bann noch lange fein Menich. 3br folltet ein wenig ruben, es geht nicht fo." - "Rein," verfette fie dumpf, "es geht nicht fo weiter. Ich muß öfter wiedertom: men ober weiter binausziehn, baß ich nie mehr tommen fann, - 3ch febne mich tobt nach meinen beiben Engeln," fuhr fie zuerst langfam fort. "Und wenn ich ba bin, ift's boch so schnell vorbei, und ich habe nichts gethan, als fie anfehn und weinen. Und wenn bann Unna gar noch erwacht, wie eben, - ich fonnte nicht fo fonell zur Seite, fie erkannte mich und rief mich fo o so gartlich, fie nannte mich und wollte nicht von mir! - D. ware ich todt, mar' ich todt, Rudolph, und mußte von feinem Gram mehr und feiner Trennung und fonnte fie ftets umgeben, meine lieben - lieben - lieben Meinen!"

Sie hatte heftiger und heftiger geredet, bis die auch jett noch wunderbar tief und suß klingende Stimme in jah hervorsstürzenden Thränen brach und sie den Kopf zwischen die Hand preste. So stand sie ein paar Sekunden; und als sie den Kopf wieder erhob, war's dem Jäger, als könn' er ihre Augen leuchzten sehn in der gewaltsamen Erregung; und als sie nun mit beiden Händen seine rauhe Rechte ergriff, da sühlte er's, wie sie

zitterten trop des trampshasten Druck; und als sie nun sprach, da hörte er's auch, wie ihr Herz bebte bei ihrer Frage: "Rudolph, sage mir — sage mir das — habe ich recht gethan, als ich sortging von meinem Mann und meinen Kleinen? — Oder — Rudolph, sag' es mir, so wie du's weißt — oder war es Sünde?"

Der Alte schwieg eine geraume Zeit und sah mit trübem Blick in die sast angstvoll auf seine Züge gerichteten Augen. "Gnädige Frau," meinte er endlich, "Ihr wist's, daß ich Euch ehre und lieb habe als ein getreuer Knecht, seit Eure arme Mutter Euch in meine Arme legte, damit ich auch Euer Diener sei, wie ich ihrer gewesen, und auf Euch achte, wie ich auf sie geachtet. Und mir ist's immer, als habe der liebe Herrgott selbst das Recht in Euer Herz gepflanzt, daß nun nichts andres darauß hervorgehn könne, als das eine richtige Recht. Und was Ihr thut und was Ihr sagt und was Ihr sür Gedanken habt, ich will darauf sterben, es ist das Recht und anders könnt Ihr nicht. Aber, gnädige Frau, das was Ihr mich fragt, — dazu sage ich weder, daß es gut, noch daß es Sünde war. Das versteh ich nicht und keiner. So was muß das Herz des Mensschen allein und einzig entscheiden."

Sie hatte seine Hand losgelassen und ihr Blid war von seinem Gesicht niedergesunken. Sie legte den Kopf in die Hand und horchte schweigend; auch als er geendet, redete sie noch lange nicht. Und da sie wieder sprach, waren ihre leisen, sansten Worte: "wollen wir nun fabren, Rudolph?"

## Das Mär von Melufinen.

Und hat dir Gott ein Lieb bescheert, Und hälfft bu fie recht innig werth, Die Deine, Es wird wol wenig Zeit um fein, Da läft fie dich so gar allein, Dann weine.

Feuchtereleben.

Er ging in dem breiten Parkwege langsam und sinnend hin, das Haupt gesenkt und die Arme über die Brust gekreuzt. Die Gestalt war nicht ausgerichtet in ihrer schlanken Höhe, in der stolzen Anmuth, wie sie vordem unter den Menschen dahinschritt, daß man ihr beinahe ehrsürchtig Plat machte und ihr mit leiser Bewunderung nachschaute; jett zeigte sie sich ein wenig gebeugt, und man bemerkte wohl, daß es nicht allein ein bequemes sich Gehenlassen war. Man sieht's zuweilen einem Menschen an, daß das Geschick zu viel auf seine Schultern legte und auf sein Haupt, davon die einen einsanken und das andere sich beugte. Und wer nun gar in dies Gesicht blickte, das noch junge Züge hatte und doch schon so tiese Linien, wo das dunkse Haar an den Schläsen so dunn war und gleichsam ein dunkser, stiller Hauch über die Stirn sich webte und um die Augen, — der

wußte wohl, daß der Mann getragen hatte wie Einer, oder auch noch trug. Und es war ein Gesicht, wie man es nicht oft sindet, dann aber auch durch den Ausdruck desselben stets ergrissen wird: ein Gesicht von ernster, tiefer, gesaßter Stille. Nicht Gram, nicht Kummer noch Schmerz, nicht Härte und nicht Ruhe noch Gleichgültigkeit, — nein, Eine Stille, — darunter mag liegen, was da will. Und ihr schwört auf das Gesicht: der Mann wird nicht mehr laut, weder in Lust noch Schmerz, weder in Freude noch Jorn.

Wie war es fo ftill um ihn ber zwischen ben schlanten Baumen, beren Kronen nur leife in einem Bindhauch flufterten, von bem man bier unten nichts verspurte. Wo man zwischen ben Stämmen eine Durchsicht gewann gegen ben bereits golb: glangenben Wefthimmel, tangten bie Muden im gebampften, magischen Licht ber ichragen Connenstrablen. Und bie gabmen Rebe ftanben bort friedlich auf einem großen Wiesengrund; fie faben auf und burch bie Bufche berüber ju bem Banbelnben, aber sie sprangen auch frohlich umber oder thaten sich nieder und trieben es wie fie mochten, benn fie fannten ben herrn wohl und seine Beise und wußten, daß ber ihnen nicht nahe tam. -Und bort kehrten in einem Seitenwege, ber fich weithin erstreckte, ein paar Frauen bas abgefallene Laub und bie burren Breiglein gusammen. Allein er achtete auf nichts um fich ber und schritt immer weiter bis jum Ende bes Ganges, wo rechts ber Part in den Wald überging und links ber Boben jah absturzte in bas tief drunten liegende Thal. Da blieb er stehn und ftupte ben Urm auf bas Gelander, bas ben Rand bes naturlichen Baltons einfaßte, und fah gebantenvoll binaus auf die Wipfel, die unter ihm regungelog emporragten, auf die ftil-Ien weiten Gelande babinten und auf Die Bergfette, Die weiterbin mit ihren blauen Maffen ben Borigont faumte. Die Sonne stand schon tief und erhellte die sernen Gegenden wunderbar warm und rein. Hie und da hob sich auf einer Höhe eine alte Ruine in scharfen Umrissen vom leuchtenden Himmel trästig ab. Es war ein Bild von seltener Schönheit und Klarheit in diesen Gegenden, wo das Auge sonst so oft mit dem Dust zu kämpsen hat, der die Ferne geheimnisvoll umschwebt.

Da hörte er die Stimme eines Dieners, der, nur durch eine Gebuschpartie von ihm geschieden, zu einem Andern sagte: "hier herum, gnädiger Herr! Wenn der Herr Graf auch hier nicht sind —." Damit kam er auf den kleinen Plat, und zu seinem sich umwendenden Herrn tretend, suhr er meldend fort: "Herr Graf, ein fremder Herr —." — "Hoffentlich nicht fremd," unterbrach ihn der Antömmling vorschreitend und die Hand gegen den Grasen ausstreckend. Und im nächsten Augenblick rief dieser mit ausleuchtender Freude: "Wilfried — Wilfried! Ist es denn möglich?" Und sie sielen sich in die Arme. —

"Bo tommst du her?" fragte nach einer Pause der Graf, ohne des Freundes Hand los zu lassen. — "Direkt von Havre," war die Antwort, "ich habe mich nirgends aufgehalten. Wohin sollt' ich, als zu dir? Ich kenne ja niemand mehr und bin aus allen Beziehungen und fremd in allen Verhältnissen. Und nun kannst du dich auf einen ordentlichen Ausenthalt gefaßt machen. Denn ich sehne mich wahrhaft nach einiger Behaglickteit, nach Ruhe und Comfort. Solche Lebensjahre wie meine letzten sind kein Spaß." — "Du bist nun wieder ganz frei?" fragte der Freund theilnehmend. — "Ganz, Gott sei Dank!" rief er lustig. "Habe meinen Abschied in der Tasche und meine Bension als Bersprechen, das nicht gehalten wird. Das thut aber nichts. Ich danke Gott, daß ich wieder heraus bin. Habe meine Lust am wilden Leben mehr als nöthig gebüßt."

"Laß uns ins haus gehn," fprach ber Freund, "baß bu

zur Ruhe kommst. Du weißt, Wilfried, "fuhr er herzlich fort, "mein Haus ist auch das deine. Und je länger du bleibst, desto lieber ist's mir; und bleibst du für immer, das ist mir am liebsten. Ich will dich schon wieder herauspslegen, du brauner Indianer." — Wilfried ließ lachend den Blid an seiner allerdings hagern Figur hinabgleiten. "Hast recht, Günther," sagte er dann, "ich mag wohl aussehn wie eine Bogelscheuche. Es lebt sich eben drüben in Brasilien nicht wie hier in deinem Schloß. — Aber auch du," suhr er mit treuherzigem Blid auf den Freund sort, "du siehst mir nicht aus nach Ruhe und guter Kost und bequemer Pslege. Du hast dich sehr verändert, mein Alter, und siehst nicht wohl aus." — Der Graf lächelte. "Hm, das Seebad hat mich angegriffen, aber das wird sich schon wieder ausgleichen. Und dann — du nennst mich Alter — da liegt's, Wilfried. Wir sind alle zehn Jahre älter geworden."

Sie gingen langfam bin burch bie ftillen Bege, und ber Unfommling bemertte nach einiger Zeit munter: "ich habe mich burch alle Einoben ber neuen Welt gefunden, aber bier in ben frausen Wegen bacht' ich zu verirren trop bes führenden Dieners. Ich hatte mir Schwaned nicht so bedeutend gedacht." - "Ei, es ift eine fürftliche Besitung," erwiderte ber Graf. "Und. menn bu erft in den nächsten Tagen Feld und Wald und bie Rebbuael fiebst, wirst bu noch mehr erstaunen. 3ch tausche mit niemand im Lande." - "Und bu haft nicht theuer gefauft?" fragte Wilfried. - "Im Gegentheil, billig. 3ch fdrieb bir bamals. wie ber frühere Besiter gebrangt mar. Und ba ich baar gablen tonnte, erhielt ich es noch weit unter feiner erften Forberung. Die ich ohne meinen Abpotaten angenommen batte." - "Das war ein Glud, Gunther, und ich gratulire aufs neue zu bem alten Stammfit. 3ch habe nie begriffen, weßhalb bein Grofvater vertaufte. Sold ein Besithum follte man nie veräußern." -

"Der alte herr fürchtete die Kriegslasten," entgegnete der Graf, "und war immer in Angst, daß sein Vermögen ihn nicht mehr vor Hunger schüken werbe. Mein Vater wollte und durste zuerst nicht wiederkausen, und hinterdrein war der gesorderte Preis zu hoch. Nun aber habe ich's. Ich habe sogar ein paar früher bereits getrennte Grundstüde wieder mit dem Ganzen vereinigt."— "Charmant!" sagte Wilfried lachend. "Willst du mir nicht eine Quadratmeile Landes abkausen, das mir drüben großmüthig angewiesen ist? Wäre eine Apanage für einen zweiten Sohn. Du hast doch Söhne?" — "Einen," sprach Günther turz. Sie waren zum Schloß gelangt und stiegen die Treppe hinauf zu des Grafen Kimmern.

Der Graf schellte und hieß den Diener die Zimmer des lieben Gastes im Westslügel lüften und ordnen, und Erfrischungen besorgen. "Nur ein Glas Wein und ein Stück Brod", meinte Wilfried heiter. "Jeder Genuß ist mir neu und lieb. Dann aber will ich mich ein wenig umkleiden und dann bringst du mich zu deiner Frau." — Der Graf war still und strick nur, wie um sich zu sassen, mit der Hand über Augen und Stirn. "Du bist ein talter Ehemann geworden," sprach der andre undesangen weiter. "Wie schriebst du mir excentrisch damals, vor sechs oder sieben Jahren, so voll Glück, mit ihrem Namen vorn, in der Mitte, hinten, überall. Und nun so lange kein Wort mehr — und heut keine Silbe! Bist du eisersüchtig, mein Alter?" setzte er lachend hinzu. "Oder was ist's?"

Der Graf hatte sich inzwischen gesaßt. "Du wirst Melusine leiber nicht sehn," redete er, indem er vom Sopha aufstand. — "Nicht sehn?" fragte der Freund verwundert. "Ist deine Frau nicht hier? Du sprachst in so besondrem Ton." — Der Graf schüttelte leise den Kops. — "Ist sie todt, mein armer Freund?" fragte Wilfried wieder und stand gleichfalls auf und trat theil-

nehmend zu bem andern. — "Nein, todt nicht" sagte Gunther mit erneuertem Kopfschütteln und gepreßter Stimme. "Sie hat sich nur von mir getrennt," sehte er hinzu.

"Getrennt!" rief Wilfried bestürzt. "Getrennt nach all der so übermächtigen Liebe? Bei eurem frühern Glück und dem frühern vollen Genügen? — Denn ich habe deine jubelvollen Briefe noch. — Und nun schon getrennt — vielleicht seit Jahr und Tag? Du hast mir lange nichts mehr von ihr gesagt. — Mensch," suhr er streng fort, "hat dich der Hestigkeitsteusel deiner Jugend wieder überfallen? Hast du hart und kalt auch das arme Weib von dir getrieben aus Gott weiß was für einem Grunde? Kenne ich dich nicht von früher? Hast du auch dein Lebensglück serstört, wie du dir vordem das Glück so mancher Stunde ruisnirtest?"

Der Graf stand vor ihm mit untergeschlagenen Armen und finsterem Blid. "Laß es gut sein," sprach er, als der Freund bereits eine Weile geschwiegen. "Die Schuld ist vielleicht nur mein, wenn auch anders, als du ein Recht hast zu fürchten." Er ging ein paarmal auf und ab im Jimmer, und als er wieder stehn blieb, legte er die Hand auf Wilfrieds Schulter und sagte gepreßt: "Du sollst das alles ersahren. Du bist der einzige Mensch, zu dem ich davon reden kann und will. Aber nicht jetzt, Wilfried, nicht jetzt. Es wird schon eine Stunde kommen. Und die dahin schone mich und erinnere mich nicht an sie. — Und nun," brach er ab, "und nun komme zu meinen beiden Kleinen."

Wilfried sah ihn lange und durchbringend an. Doch sein Blid ward immer milber, und endlich nahm er Gunthers Hand in die seine und legte die andre darauf, zum sesten freundlichen Druck. So standen sie eine Weile stumm nebeneinander, dann aber schüttelte Gunther den Kopf, als wolle er die Gedanken

abschütteln, und aufs neue sagte er: "nun komm zu den Kinzbern." — "Das wollen wir bis morgen lassen," versetzte aber Wilfried herzlich. "Ich sehe Kinder am liebsten morgens. Dann sind sie das lebendigste Leben."

Gunther ftimmte gu, und fo verbrachten fie ben Abend in lebhaftem Gefprach über bes Freundes bewegtes Leben, ber pon feinem rublosen Geift getrieben als junger Offizier ben Berfprechungen Don Bebros nach Brafilien gefolgt mar und bort act Jabre lang all bas Ungemach und die Unbill zu tragen gehabt batte, benen unsere Landeleute bort, wie fo oft auswärts. ausgesett maren. Geinen Abidied zu forbern batte ibn manche Rabre fein Stolz verhindert. Er wollte ben alten Rameraden und Freunden, gegen beren Rath er feinem wilben Blut nachgegeben, feine Schmache zeigen, eine Schmache, Die boch nur in feinen Augen und in feinem peinlichen Chraefühl eriftirte. Bulett aber hatte bie Unbehaglichfeit, ber Difmuth und bie Gebnsucht nach ber heimat überwogen, und gleichermaßen glaubte er beimlich auch, baß er nun allen, wie fich felbit genug gethan und einen Jugendstreich männlich gebüßt. Da tehrte er zurud. Und nun ergablte er bem ichwermuthigen Freund von feinen Erlebniffen, Erfahrungen und Beobachtungen in ber fremben Welt biefer bamals noch fo unbefannten Gegenben. Salb aus Langerweile, halb aus wirklichem Interesse hatte er schärfer beobachtet und fester in sich aufgenommen, als Gunther je von bem früber, nur in der Treue nicht, ziemlich leichtsinnigen und windigen Freund für möglich gehalten hatte. Bor Zeiten mar bas Berhältniß amischen ihnen anders gewesen; ber Graf mar ber Mustheilende, Wilfried ber Empfangende und Aufschauende; jest ftanden bie Manner einander jum mindeften gleich gegenüber. Go hatte bas geheimnisvolle Bundereligir bes rauben Lebens bas robe Erg gelautert und perebelt

Rach all ben prachtvollen Sommertagen war bie Sonne eines Morgens binter ichweren Regenwolfen geblieben, und über bie Soben und burch bie Thaler webte ein icharfer Wind um fo empfindlicher, je feltener er in biefe geschütten Landstriche bereinbraufen barf. Bon einem Bewegen im Freien mar teine Rebe, und die Freunde fagen morgens nach dem Frühltud unbehaglich genug in ben bereits an fich talten, weiten und hoben Zimmern. Die Kinder maren zu ihrer Barterin und ihren Spielen gurud: gefehrt; wie es ju gebn pflegt, batte Bilfried in ben erften Tagen fo viel ergablt und Gunther fo viel von ben heimischen Buftanden und Berhaltniffen berichtet, baß fie in bem ruhigen und ohne besondere Neuigkeiten binfließenden Stillleben bes einsamen Schloffes wirklich mit den Unterhaltungsstoffen zu Ende gekommen maren. Rumal jest, wo, wie gefagt, bas Wetter fie verhinderte, sich burch Die perschiedenen großgrtigen Deconomieen bes Grafen ober burch bie Ratur umber anregen ju laffen. Und ber Morgen mar noch lana.

Sie hatten sich in Günthers Arbeitszimmer zurückgezogen, wo der Graf niemals Fremde empfing und nur allein zu weilen pflegte. Allein für den innig befreundeten Antömmling hatte sich sogleich eine stillschweigende Ausnahme gemacht, und Wilfried hatte das große Ecksimmer alsbald auch zu seinem Lieblingsplat erkoren. Ein Fenster sührte hinaus auf die dichteste Laubpartie des Parks, das andere gewährte den Ausblick auf die Vergreihe drüben, — Aussichten, engbegrenzt und beruhigend, oder unendlich weit und sehnsuchtsvoll, wie das Gemüth es verlangte. Der Graf stand jeht am Fenster vor dem Park, die Hände auf dem Rücken zusammengelegt und schweigend. Wilfried, der durch das bunte, wilde Leben, wenn auch voll Sehnsucht nach Ruhe doch ruhlos geworden war und wenig zum Sien kam, hatte die Thür in das davor liegende Wohnzimmer geöffnet und prome-

nirte fordurch beide Gemacher taktmäßig, möchte man fagen, auf und ab, indem er bald einmal eine Sekunde hinaussah in den riefelnden Regen, bald ein paar gleichgültige Worte an den Freund richtete, und wieder in seinen Marsch verfiel, gleichfalls stumm oder einige Takte irgend eines Liedchens leise vor sich hin pfeisend.

Blöglich wendete er fo turg linksab, daß man baraus auf einen endlich und bestimmt gefaßten Entschluß ichließen tonnte. und indem er por ben Schreibtifch trat, fagte er laut: "Gunther!" Und als ber Angerufene sich umwendete, deutete er auf das in einen dichten Schleier gehüllte Bild über bem Möbel und fuhr fort: "nun zeige mir bas Bild ba, mein Alter." - Der Graf trat langfam naber. "Ich babe eben auch baran gebacht," iprach er ernft. "Der Morgen verfpricht uns ungeftorte Rube, und es ist auch Reit, daß ich zu bir fpreche. Es ift nicht aut, wenn in einem fo engen Busammenfein etwas Ungebeutetes unerklart bleibt. Das ift ein Drud fur beibe Theile, wie er nicht fein follte. Und fo, wenn es bir recht ift, mag bie Erklarung jest ftattfinden." Er beugte fich gegen bas Bild, loste bie Schnur und nahm die Gulle berab. Dann, nach einem flüchtigen Blid, manbte er fich zu feinem alten Blat am Fenfter gurud. Es blieb noch eine gange Beile ftill im Gemach.

"Jft es ähnlich?" fragte Wilfried endlich gedämpst. — "Zum — Leben," versetzte ber andere, ohne sich umzuwenden — "War sie so jung?" fragte Wilfried wieder. — "Das Bild wurde allerdings in ihrem fünfzehnten Jahr gemalt," erwiderte der Graf wie vorhin, "und ein paar Jahre vor unserer Bekanntschaft. Als sie von mir schied, war sie zwar zehn Jahre älter, allein zu sehn war an ihr davon unendlich wenig. Wo die Seele so mit den Zügen, dem Ausdruck, der Gestalt, dem ganzen Wesen verwachsen ist, da bleibt das alles über die Erdenzeit erhaben."

2 :

"Ein hinreißender, ein sußer Kopf," sprach der Gast nach einer langen Bause des stummen Anschauens, "wundervoll und liebreizend! Wenn das junge Wesen nicht so heilig aussähe, möchte man sagen, wie eine Fee. Und wenn's nicht so seenhast wäre, möchte man es eine Madonna nennen." — Günther wandte sich um, aber er blieb auf seinem Plat und lehnte mit verschränkten Armen am Fenster. "Es ist richtig," sagte er mit einem ernsten Lächeln, "ich habe sie auch oft genug "meine Fee" genannt, und das ist alles in allem. Denn Melusine war eine gute Fee und verbreitete nichts als Segen. Und ist sie auch nicht wie eine Fee in mein Leben getreten," suhr er mit bewegter Stimme sort, "und wie eine Fee daraus verschwunden?

"Aber," redete er abbrechend weiter, "genug jett davon. Du weißt nun, wie sie war — oder nein, wie sie ist, denn sie muß noch leben, sie muß mich noch wiedersehn! — Und daß sie mir in den wenigen Jahren unserer Bereinigung ein Glück gegeben, wie es sonst ein ganzes Menschenleben noch unnennbar reich macht, das weißt du, oder du mertst es mir und meiner Trauer um sie an. So will ich dir denn von dem sagen, was sie von mir scheiden ließ." Und er trat zum Bilde, um es wieder einzuhüllen. — "Laß es noch frei," dat aber Wilsried. "Wie kannst du das arme Köpschen überhaupt so sern halten vom Tag? Das ist eine Blume, die nicht leben kann ohne Licht und Lust." — Günther schüttelte den Kops. "Entweder muß ich es weghängen oder es muß so verborgen sein," sprach er. "Es geht nicht anders. Nun aber sei es so, wie du willst. Und jett komm."

Er ging zum Sopha, und als Wilfried fich ihm gegenüber in einen Lehnstuhl hatte sallen lassen, sagte bieser: "Du wolltest mir von der Beranlassung eurer Trennung reden. Aber vorber mußt du mir auch sagen, wie du sie kennen gelernt, und wie sie dein geworden. Du weißt, daß du mir nie eigentlich von ihr was mitgetheilt, als daß sie dein sei und dich glüdlich mache."
— "Also auch das," entgegnete der Graf mit zustimmendem Reigen des Kopfes. Und darauf erzählte er.

"Du erinnerst dich vielleicht, daß ich damals, vor zehn Jahren, mit dir am gleichen Tage die Stadt verließ. Du gingst, um dich in Hamburg nach Brasilien einzuschiffen, und ich, um mich einer Commission anzuschließen, die wegen des Austausches einiger durch einander geschobener Districte und der endlichen Regulirung der B.schen Grenze mit den dortigen Behörden verhandeln sollte. Wir hatten unsern Sitz in Aussee genommen, einem unendlich armseligen und langweiligen kleinen Ort, und da, wie du dir denken kannst, solche Geschäfte herkömmlicherweise mit der möglichsten Muße und den allerunmöglichsten Redensarten und Weitschweisigkeiten betrieben — man sollte sagen: abgehütet werden, wie eine Schasweide — so hatte ich theils die surchtbarste Langeweile, theils auch Zeit, so viel ich immer, mochte, in das schöne Nachdarland und die Umgegend hineinzustreisen. Ich war ja eigentlich auch nur zur Parade bei der Commission.

"Bekanntschaften hatte ich wenig gemacht, die Leute waren nicht dazu angethan. Einmal jedoch, wie ich gleichfalls wieder durch das Nachbarland streiste, diesmal zu Pferde, hatte mich auf der Straße ein anderer Reiter eingeholt und mich nach dem ersten Gruß und dem zufälligen Zusammenreiten alsbald gefragt, ob ich der Graf Wolfsbrand von der Commission sei? Er erklärte auf meine Bejahung, daß er mich an der Aehnlichkeit mit meinem Bater erkant habe, mit dem er vor manchen Jahren am Hose oft zusammengetroffen sei, als der damalige Fürst um unsere Prinzessin warb. Es war ein alter Herr von etwa sechzig dis

160

fünfundsechzig Jahren, aber noch rustig und jovial wie einer, und ba unsere Wege sich trennten, stellte er sich mir als einen Baron Ketnang vor und bat mich, meinem Bater einen Gruß zu bestellen.

"Es war aber mit biefer Begegnung nicht abgethan; wir trafen und wieber bei einem langweiligen Diner, bas unfere Commission mit ben jenseitigen Behörden und einigen binguaerogenen Grundbesitern ber Umgegend vereinigte, und mo mir viel gusammen plauberten. Wir begegneten uns nochmals in bem Gafthofe einer ber bortigen fleinen Stabte, mo er Gefcafte ge= habt und ich auf meiner Wanderung zufällig Mittagsraft bielt. Und als wir fo, immer befannter geworben, uns wieber in einem ber fleinen Baber trafen, die bort ausgestreut find, fagte er lachend: "bas geht nicht langer fo, Graf. Wir find entschieden für einander bestimmt. Besuchen Gie mich boch einmal auf hobened. Sie baben Reit und langweilen fich ba berum, und ich fige bort oben auch einsam genug." Dann ftellte er mich einer verheiratheten Tochter vor, die bei ihm gum Befuch mar und mit ber und beren Rindern er ben Ausflug gemacht hatte. 3ch wußte und fuchte feinen Grund, eine fo artige Ginlabung abzulehnen, und mar icon acht Tage barauf auf bem Schloß.

"Du mußt Hoheneck kennen; es liegt an der Straße nach B. und ist noch eine der wenigen, vollständig erhaltenen Rittersburgen in ihrer vollen Eigenthümlichkeit und, wenn du so willst, in ihrer vollen Romantik. Die Neuzeit hat nur bei der innern wohnlichen Einrichtung der Gemächer und bei der Umgebung einiges hinzugethan, die einen, nach unsern Begriffen bequem und behaglich, die andern wahrhaft anmuthig gemacht. Kurz, es ist ein stattlicher, sehr angenehmer Ausenthalt, wie er sur ein altes Geschlecht kaum passender gedacht werden kann.

"Der alte Berr war ein bochft artiger, munterer Birth.

Bon seinen Kindern war nur die verheirathete, vorhin erwähnte Tochter daheim und eine andere, die bisher unvermählt geblieben, — eine kränkliche, aber liebenswürdige Dame. Ein paar befreundete Familien, die aus der Ferne zum Besuch gekommen, halsen jedoch die großen Räume füllen, angenehme Menschen und gute Gesellschafter, — und das Leben gestaltete sich so hübsch und anziehend wie möglich, zeigte sich so ungezwungen und zugleich so gediegen vornehm, wie man es in unserm Stande leider so selten sindet und doch stets sinden sollte. Es gesiel mir auch so sehr, das ich gar bald meinen Besuch wiederholte und ausst neue einige Tage verweilte.

"Mein britter Besuch verzögerte sich dann freisich vier Wochen, und es war ein prachtvoller, golddustiger Herbsttag, als ich Nachmittags zu ziemlich früher Stunde auf Hohenest anlangte. Die Freunde waren inzwischen abgereist, Frau von Grasenwerth — so hieß die vermählte Tochter, — verweilte jedoch noch und stellte mich ihrem unterdessen angelangten Manne vor. Wir saßen in freundlicher Unterhaltung im gewöhnlich benützten kleinen Saal zusammen, und ich hatte eben auf der Junge, nach den Kindern zu fragen, die mir und meinen Bonbons höchlich besreundet waren, als ich den kleinen Trupp die Treppe heraussammen sah.

"Hinterdrein kam ein junges Madchen. Ein kleiner Strohhut mit blauem Bande faßte das Köpschen ein, ein blau und weiß gestreister Stoff umsloß die weiche, schlanke Gestalt. Und wie sie, ohne mich zu bemerken, hereintrat und sich ermüdet in einen Sessel leise hinsinken ließ und das erhiste Gesicht auf die kleine Hand legte — das alles athmete eine Grazie, eine Anmuth, eine süße Lieblichkeit, wie ich sie bei keinem Menschenkinde discher geschn. Und wie sie nun auch schon den Arm so weich sinken ließ und den Kopf erhob und mich erblickend auszuckte in der

reizenbsten Besangenheit — es war unbeschreiblich, es riß nicht nicht hin — o nein! Aber es nahm hin, fest und unwiderzstehlich, innig bis ins Herz, start und ganz, wie ein machztiger Zauber.

"Meine Bflegetochter, Melufine von Rofenbrunn, Graf Wolfsbrand," stellte ber Baron und vor. Sie verbeugte fich leife, wieder mit jener fußen Befangenheit im Beficht, im gangen 3d weiß bas nicht auszubruden, nicht zu zeichnen. Bom Geficht, von ben Augen verfteht man es icon. Aber auch Die gange Gestalt mar fo - wie eine jener Blumen, Die fich por fremder Berührung leife und weich in fich gufammenschmiegen. Wenn man je von einem Beibe fagen barf, mas in meinem Sinn bas bochfte Prabitat ift von allen - baß es holdfelia fei. bann mußte man es von Melufinen fagen, ein folder Duft von Reinheit und Jungfraulichfeit umschwebte fie, und zugleich ein folder Glan; von Schonheit und heiterfeit, von Liebreig ber Seele und bes Rorpers. Bierin, in biefem engverbundenen, einander durchdringenden Beistigen und Leiblichen mag auch gelegen haben, mas ich nirgends gesehn als bei ibr. - baß man ibr Alter nie berechnete, ober, um mich richtig auszubrucken, nie barüber recht einig mit fich warb. Denn fprach bie Abrundung, Die Ausbildung ibrer Gestalt, ber Ausbrud ibres Gesichtchens. ber tiefe und boch flare Blid ihres Auges einerseits beutlich genug bavon, daß fie ein fo fußes Beib fei, wie je eins aus ber Knospe ber Kindheit geschlüpft, - fo mar boch in biefer Gestalt eine Weiche und eine - Schwantheit, will ich fagen, wie eine garte schlante geschmeibige Staube, - es mar in biefen Bugen gu Beiten etwas fo Traumfußes und in ben tiefen Augen etwas fo Abnungeloses, wie wir es sonft nur bei einem bolben Rinde gu finden glauben."

Der Graf schwieg hochaufathmend. Und als er nach einer

Pause wieder fortsuhr, sagte er: "ich habe dir Melusine beschrieben, wie sie mir erschien, sei es gleich, sei es nach und nach. Im Wesentlichen fühlte ich aber das alles schon am ersten Tage heraus. Es war so gar nichts an ihr verborgen, es trat alles so himmlisch rein und schon zu Tage, ein Kind mußte es bemerken und empfinden. Es gab dagegen kein Sperren, kein Widerstreben, kein Leugnen noch Zweiseln. Sie war wie sie war und trat ruhigen, sicheren Schritts hinein in das Herz des Beodachtenden. Und in ihrem Innern war es ebenso; das Weib und das Kind theilten sich darin, und Kindesreinheit, Unschuld und Heiterseit gingen Hand in Hand mit dem gütigsten Herzen, dem mildesten Sinn, dem klarsten, lichtvollsten Geiste, wie nur ein hochgebildetes, reichbegabtes weibliches Wesen es besitzen kann.

"Es gibt Menschen, deren Wesen enthüllt oder versinstert sich vor uns, wie es der Tag thut. Mälig steigt er heraus, dämmert immer heller, strahlt endlich in voller Klarheit; mälig sinkt er auch hinab, wo noch eben Licht war, schattet es leise, dann stärker herein, und endlich ist alles Licht sort, nichts bleibt übrig als der Schatten und die Nacht. Aber es gibt auch Wesen, die werden nie vor uns hell, sie bleiben uns stets unklar oder stets peinlich und zuwider. Und noch andere gibt's, die kommen nicht, sie sind da, mit einem Schlage, mit einem Blitz stehn sie in vollem Licht, in vollem Glanz, das Licht selbst, ein allmächtig strahlendes Gestirn. So war's mit Melusinen.

"Es mochte sich," suhr Günther fort, "von meiner Ueberraschung ober Bewegung, wie du es heißen willst, wohl eine Spur in meinem Gesichte zeigen, benn während das anmuthige Kind jest hinausging, sagte Ketnang: "ei Graf, Sie thun ja ganz überrascht von dem Kinde." — "Wie sollte ich nicht?" war meine verwunderte Antwort. "Die junge Dame ist mir ja durchaus neu und ich habe noch nie von ihr gehört, obgleich sie

boch ein so nahes Familienglied ist." Und ebenso verwundert fragte er: "noch nie von ihr gehört? Haben wir denn nie von ihr geredet? Das ist kurios genug." — "Und doch leicht ersklärlich," sprach Ottilie, die unvermählte Tochter des Hauses dazwischen. "Seit ihrer frühen Jugend, so lang sie dei uns ist, bringt Melusine stets die den Sommermonate dei der Tante Bertstein zu, beinah auf denselben Tag reisend, denselben Tag zurücklehrend, so daß wir in dieser Zeit sie gar nicht wie uns angehörig kennen, gar nicht auf sie rechnen." — "Richtig, so wird's sein," bemerkte Ketnang gleichgültig. "Zu solcher Zeit sie meiner Schwester Kind und gehört nicht zu uns." — Da trat sie wieder herein, schon bekannter und unbesangener, und das Gespräch wandte sich andern Dingen zu.

"Um folgenden Morgen, da wir von einem Spaziergang zurückfamen, stieg Frau von Grasenwerth mit mir eine bisher mir nicht bekannte Thurmtreppe hinauf und sagte vor einer Thür: "lassen Sie mich hier einsehn, ich möchte Melusine rusen." Sie öffnete, und da das junge Mädchen nicht da war, ging sie zur Thür des Nebenzimmers, und ich blieb inzwischen an der vordern stehn und musterte die Einrichtung des Stüdchens. Da sah ich dies Bild hier über dem Flügel hängen und konnte mir nicht versagen, näher zu treten. Denn, wie auch du gestehn wirst, es ist vortrefslich gemalt.

"Ich sprach das gegen die Dame aus, die auch nebenan die Kleine nicht gesunden und jest zu mir trat. — "Meisterhaft ausgesaßt und ausgesührt!" bemerkte ich bewundernd. — "Sagen Sie: mit Leidenschaft — Herr Graf," gab sie zur Antwort. Und sich mit mir entsernend, seste sie mir auseinander, wie der Maler, vor einigen Jahren zu den Bildern des Vaters und der Schwester berusen, sich erbeten, auch Melusine malen zu dürsen, eine leidenschaftliche Liebe zu der damals Vierzehnsährigen gesaßt und ihr

15

endlich dieselbe sogar auf das ungestümste bekannt habe. "Natürlich," redete sie weiter, "mußte er auf Melusinens Mittheilung an den Bater sogleich davon, und der Papa war so entrüstet, daß er das Bild sogar niemals sehn oder es überhaupt zerstört wissen wollte. Letzteres hat das Kind verhindert und es sich sür ihr Stüdchen erbeten. Sie meinte, das arme Bild könne doch nichts sür die Thorheit seines Meisters, und da es so ähnlich sei, werde seine Zerstörung ihr wie ein Leid erscheinen, das sie selbst zu dulden habe. Und die Erinnerung an die Zeit ihres Sitens, die ihr beim Anblich des Gemäldes komme, wo der Mensch immer so heiter gewesen und so glüdlich ausgesehn, sei das einzige, was ihr den Gedanken an ihn erträglich machen könne. — Da gab der Bater denn ihrem Willen nach und ließ es ihr."

"Aft das aber nicht doch gefährlich für eine so junge Phan= tafie, für ein so gutiges, fanftes Berg?" warf ich bedenklich ein. -"Nicht im allerentfernteften," erwiderte fie lachelnd. "Gie beurtheilen das Kind nicht richtig; aber Sie kennen es ja auch noch nicht. Melufine ift wirklich in einigen Punkten anders als andere, als die meiften. Wo fie einmal in ihrem Gefühl verlett wird, verzeiht fie nie, so nachgiebig und nachsichtig, so mahrhaft gut fie fonft auch ift. Das beißt, mit bem Bergen verzeiht fie, glaub' ich, gern und leicht jedes Unrecht. Aber mit ihrem Befen - möchte ich fagen - niemals. Einmal zurudgeschreckt ober gurudgestoßen, tommt fie nie wieder beran. Gie tann, fie vermag es nicht. - Damals, nach jener mahnfinnigen Ertlarung bes leibenschaftlichen Menschen fturzte fie entfett, tobes: bleich in die Arme bes Baters und konnte uns kaum antworten auf unfere erschrockenen Fragen, und wir mußten ihr ben Grund biefer furchtbaren Aufregung mehr ablauschen, als baß wir ihn erfuhren. Dann mart fie formlich frant auf mehrere

Mochen. Und dann dennoch diese Bersöhnlichteit? fragen Sie vielleicht. Mohlan, lieber Freund, sie ist eben nur sie selbst. Sie lebt gern mit aller Welt in Frieden und mag gern freundslich an jedermann denken. Und denken muß ich doch an ihn, sagte sie sehr richtig zum Papa. Und da will ich doch was haben, wobei ich gut an ihn denken kann. Das ist beim Bilde. Darüber vergeß ich dann vielleicht das Schreckliche der letzten Stunde. — So ist das Kind — engelsgut, septe Frau von Grasenwerth hinzu. Und bei uns geht es damit schon. Allein wie sie durch die Welt kommen wird, macht mir ost Sorge. Es gibt Angrisse, die ihre Stärke, das Gesühl, ganz underührt und unverletzt lassen und dennoch ihre Güte und Gutmüthigkeit mißbrauchen können. Und daß sie da richtig widersstehn und das rechte, für sie schiessliche Maß halten könne, muß ich seider — leider bezweiseln. Denn sie ist schwach in ihrer Güte.

"Ich blieb bamals über eine Woche bort, fühlte mich pon ihr wie mit einem Zauber umsponnen, und trat ihr unwillfürlich und fast wider meine beffere Ginficht naher und naher. Das mußt du dir nicht schwer denken, Wilfried. Go wie fie befannter ward mit jemand, ber fie nicht gleich jurudichredte, noch ihr Mißtrauen einflößte, gab fie fich ihrer heitern, füßen Traulichfeit bin, wie ein froblich Rind, und mußte von feiner mehr als natürlichen Burudhaltung. Ja fie mar bann oft vielleicht offener und - hingebender, will ich es nennen, als man es fonft bei Madchen und Frauen finden durfte. Das tam , weil fie einerfeits zu rein war, um etwas Unziemliches auch nur zu fürchten. Und auf ber andern Seite trug fie, freilich unbewußt. auch einen Schilb an fich gegen jede Ungehörigkeit. Du nannteft fie vorhin Fee zugleich und Madonna. Das war's. Es umfloß fie wie ein heiligenschein und hielt alles Robe, alles Gemeine. alles heftige fogar von ihr fern. Es mag fentimental klingen

oder lächerlich, aber es ist wahr, — der Gedanke an das Irdische, an ein Menschenglück mit ihr tauchte in mir wenigstens sast erst dann auf, als ich sie schon mein nannte. Wie sie sich gehen ließ in ihrer Heiterkeit und Zutraulichkeit, — ihr Wesen blieb dennoch stets gewissermaßen in sich zusammengeschmiegt, geheiligt, so wie wir es an einer Braut zu sinden wünschen. Und bräutlich war sie als Mädchen und blieb es als Frau, so lange ich sie gekannt habe.

"Berzeih mir, mein Freund, wenn ich dir so viel von ihr rede," sprach Günther weiter. "Du wolltest den Ansang der Bekanntschaft hören und da mußt du mir zu gut halten, wenn ich nicht schnell drüber wegkomme. Mit solchen Erinnerungen ist es wie mit den Geistern, die aus den saldmonischen Flaschen erlöst riesengroß emporschießen und von der Menschenkraft nicht mehr zu beherrschen sind. Nun aber kann ich schneller vorwärts gehn.

"Als ich Hohenest damals verließ, trug ich die Liebe zu ihr bereits mit mir fort, wenn ich's auch selbst noch nicht wußte. Ich kam, bevor unsere Commission zurückging, noch ein paarmal hin, und als ich für den Winter Abschied genommen, fühlte ich's allerdings, welch ein unsagdar Glück es sein müsse, wenn sie, Melusine, über mein Dasein gebiete und wie der volle Gottesssegen darauf niedersinke. Gesprochen hatte ich aber mit ihr nicht, nichts ihr von diesem Gesühl gezeigt. Denn ich sah nichts an ihr, was mir einen günstigen Ausgang verheißen konnte; sie hatte sich in nichts gegen mich verändert.

"Der Winter verging mir im sehnsüchtigen Drange, hinzureisen, und in der höchst vernünstigen Ueberlegung, daß ich es unmöglich durse. Und so blieb ich sest, bis unsere Commission, deren langsames Arbeiten ich jett segnete, im Mai wieder zusammentrat und am alten Ort ihr altes Geschäft begann. Nach den Eingangsseierlichkeiten, muß ich sagen, war es mein Erstes, mir acht Tage Urlaub zu erbitten und nach Hohened hinüberzureiten. Angemeldet hatte ich meine Nähe und daraus die Antzwort empfangen, Ketnang und die Seinen erwarteten, daß der alte Freund gute Nachdarschaft halten werde. Ich sand alles unverändert, die Natur reizend, das Schloß wohnlich, die Menzschen herzlich und Melusine lieblich und schön. Denn sie war noch da; die Zeit ihrer herkömmlichen Uebersiedlung zur Tante sand erst gegen Ende Juni statt. So waren wir denn wieder zusammen, und der Zauber beherrschte mein Dasein.

"Das Leben im Schloß war das angenehmste von der Welt, indem es den größten Theil des Tags den Bewohnern wie den Gästen vollkommene Freiheit ließ. Ich machte mir das so gut zu nut, wie alle. Tagelang war ich mit Melusinen zusammen und nahm diese ganz wunderdare Lieblichseit immer tieser in mein Herz. Aber sie war jest scheu und befangen, wie es mich theils entzückte, theils betrübte. Bei längerem Beieinandersein brach sreilich die alte Kinderheiterkeit zuweilen wieder hervor. Oft aber war sie auch ganz unnahdar, träumerisch, gepreßt, wechsselnd in lauter Lust und banger Stille. Und da sloh ich dann oft verzweiselnd davon in die Berge auf lange einsame Streisereien.

"Es war am vorletten Tage meines diesmaligen Aufenthalts, als ich auch so am Morgen von ihr gelausen war, erst Nachmittags von dem Aussluge zurückehrte und mich dem Schloß von der Rückeite näherte, wo der thalartige Einschnitt, der den Schloßberg von den andern Höhen trennt, sowie eine wildromantische Schlucht theilweise noch zu den Anlagen des Schloßparks gezogen sind. Sine Quelle, die beim Ausgang der Schlucht entspringt, ist zierlich gesaßt und mit Bäumen umpflanzt worden. Die Steindank daneben hatte ich schon als allgemeinen Lieblingsplat der Familie kennen gelernt. Und wie ich nun von der

schroffen Höhe niederstieg, erblickte ich dort eine menschliche Geftalt und erkannte näher kommend Melusine. Da fiel mir bei ihrem Namen eigentlich zum erstenmal die Sage von der Fee von Lusignan ein. Aber sie erfaste mich mit dem ganzen schlichten, wundervoll schönen Inhalt nun auch so mächtig, daß es mich sörmlich durchschauerte. Boll davon kam ich bei ihr an, und da sie mich diesmal gleich heiter und innig und ohne alles Zagen aufnahm, so ward ich ganz stoh und sprach ihr auch gleich von dieser meiner Empsindung mit vollem Enthusiasmus.

"Sie lachte luftig über den Einfall. Aber als sie mich aufgesordert hatte, die Sage zu erzählen, von der ihr eigentlich nichts bekannt war, als der Name der Jee, und als ich ihr berichtete, wie ich's vermochte und wie ich's wußte, da ward sie immer stiller und träumerischer, und ich sühlte mich plöglich am Ende meiner Kraft und meines Schweigens.

"Melufine," fagte ich fo weich und fanft wie möglich und preßte gewaltsam meine Aufregung nieder, und nahm leise ihr Sandchen, bas fie mir gerftreut, wie es ichien, ließ, "Melufine, Sie haben eine bofe Erfahrung gemacht, als ein Wahnsinniger Sie mit wilden Worten erschreckte und frank machte." Sie schrack auch jest heftig zusammen und sah mich an mit einem so bangen, bittenden Blid, daß ich kaum fortfahren konnte. sprach ich aber, "werben Sie auch jest erschreden und gurnen, wenn Ihnen ein anderer innig von seiner Liebe fagt? Wollen Sie sein, wie Ihre Namensschwester für Reimund mar, die Fee und ber Segen meines Lebens?" - Ihre Sand lag fest in ber meinen, ihr Auge aber blieb noch gesentt. Und als sie es end= lich aufschlug und als fie mich anfah mit bem fanften, melancolifden Blid, ber ibr fo gang eigenthumlich war, ba warb mir unbeschreiblich zu Muth, und ich bat: "Melufine, verwerfen Sie mich nicht!"

"Ich habe dir vorhin von dem Toppelwesen in ihr gesagt; es ist mir nie so ausgefallen, wie in diesem Augenblick. Es war nicht eine Spur in ihr von dem heitern, weichen Kinde, nicht einmal von dem schückternen, befangenen Mädchen der letzten Tage. Nein, sie saß da und sah mich an, wie eine lezbensernste, lebensklare, aber auch melancholische Frau; Wesen und Blick waren weit hinaus über ihre Erdenjahre.

"Mußte das so sein, Graf Günther?" fragte sie mich mit mildem, traurigem Klang der Stimme. — "Ja, Melusine," sagte ich jest ruhig. "Denn ich liebe Sie, und mir ist, als wüßt' ich nicht zu leben ohne Sie, ohne Ihre Gegenliebe." — "Aber o, wie ist das traurig!" versetzte sie so recht tief aus dem Herzen, "o wie ist das traurig! Sie können nicht ohne mich leben, Günther — und wir müssen doch geschieden sein." — "Melusine," ries ich bange, "Melusine, ich verstehe Sie nicht! Sagen Sie es mir mit einem Wort: lieben Sie mich nicht? Können Sie nicht mein werden?"

"Sie zog leise ihre Hand aus ber meinen und legte sie mit der andern in einer ebenso leisen Bewegung vor ihre Augen, und saß so einige Augenblide ganz still. Und als sie die Hände sinken ließ, legte sie dieselben beide in die meine; ein wunderbar leuchtendes, seliges Lächeln zucke aus ihren Augen, und sie sprach: "ja, Günther, ich liebe dich sehr — und daß ich dein werde, ist gar nicht möglich, denn sieh, du geliebter Mann, ich bin dein schon lange — ich sühl es jeht. Und auch mir ist, als könne ich nicht ohne dich leben, als müsse die Melusine an deinem Herzen all ihr Glück von dir empfangen. Aber," suhr sie sort und ihre Stimme und ihre Augen zucken vor Thränen, — "sieh, Günther, daß ist ja das unmenschlich Traurige, daß uns daß alles nicht hilst. Denn so wie du es meinst, darf ich ja nie dir gehören. Ich darf mich nicht von dir durch's Leben tra-

gen laffen, an beinem Herzen, in beinen Armen. Daraus tann nie etwas werben." ---

"Ich war fo befturgt von ben letten Worten, bag ich fie nicht nur ausreben ließ, sonbern noch eine gange Beile ftumm blieb: und als ich wieder sprechen konnte, wußte ich auch nichts andres, als: "Melufine, das faffe ich nicht." — "Und es ift boch fo leicht," entgegnete fie fanft und flar und ftand auf, "wir lieben uns und muffen boch von einander scheiden." - "Aber warum, Melufine, meine Fee, warum?" rief ich leibenschaftlich. "Was hindert bich, wer hindert bich, mein zu fein, an meinem Bergen zu ruhen, mich gludfelig zu machen, wie nie ein Mensch war? Sag es mir, Melufine!" Und ich fniete por ihr nieber und legte die Arme um ihre weiche, fclante Geftalt. Gie beugte fich ju mir berab. "Liebst bu die Melufine wirklich fo fehr?" flufterte fie. "Konnte fie wirklich einen Menschen ein bischen gludlich machen?" Und als fie mich schweigend einen Moment so angesehn, stiegen ihr die Thränen wieder in die Augen und fie fagte: "fteh auf, Gunther. Brich mir nicht bas Berg mit folden Worten. Ich barf ihnen nicht nachgeben, und bas Warum barf ich bir auch nicht fagen." Und wie ich auffprang, ließ fie mich nicht zu Wort kommen, sondern umfaßte mich und legte ihren Ropf an meine Bruft und fuhr fort: "o sei gut, du sußer Mann, sei gut gegen die arme Melusine. Glaube ihr und schone sie! Und nun," feste fie hinzu und richtete fich auf und fah mich mit ber vollsten Innigkeit an, "nun laß uns scheiben. Suche bir ein ander Berg, Gunther, bas bich auch im Leben umfaffen barf. Es gibt beffere als meins, und gludlicher find fie alle. Aber vergiß mich nicht, bu meine gange Liebe!" Dabei fant ihr Ropf: den nochmals an meine Bruft und fie weinte, wie ich fah. Denn boren konnte man bas bei ihr nicht.

"Melufine!" fprach ich gefaßt und ernft. — "Gunther,"

verfette fie beinah bemuthig. - "Melufine, glaubst bu, baß ich bich liebe?" fragte ich. - "Ja," fagte fie mit gefentten Mugen. - "Und ftart, innig, ewig und einig, Melufine?" - "Ja." fagte fie wieder. - "Und bu glaubst, daß ich dich aufgeben tonnte, auf beine duntlen Worte bin ?" - "Aber bu mußt es," wrach fie leife. - "Warum, Melufine?" - Und wieder antwortete fie: "ich barf und tann bir bas nicht fagen." - Da richtete ich ihren gefentten Ropf auf und fah ihr in die Augen fest und ernft - bu tennst mich, Wilfried, ich bin mein Lebenlang bem Ernft mehr unterthan gewesen, als bem Cher; und bem Schwanken. Und damals fagte ich: "liebst bu mich, Delufine?" - "Ja, Gunther," war ihre Antwort. - "Und start, innig, ewig und einig?" - "Ja, start, innig, ewig und einig." wiederholte fie, und ihre Augen glangten von Thranen, aber ihre Stimme mar leife und fest. - "Dann wirst bu mein," fprach ich bestimmt und ruhig; mir war auch so im Innern. "Bon wem habe ich bie Entscheidung über unser Geschid zu erfragen?" - Bom Bater," verfette fie gogernd. "Aber o, thu es nicht, Guntber!" fuhr fie ploglich leibenschaftlich fort und ichlang ihre Arme um meinen Sals. "D thu es nicht, benn auch er fagt nein, und auch er fann bir bas Warum nicht nennen, benn auch er barf nicht." -

"Es ist gut," erwiderte ich ruhig und entschlossen. "Und nun, Melusine, meine Fee, meine Braut — nun sollst du mir noch einmal sagen, daß du mich so innig liebst, und daß dich mein Lieben glüdlich macht." Und so nahm ich sie in die Arme. Und dann lächelte ein selig Kind aus ihren Augen, — und dann standen sie wieder voll Thränen. Sie lächelten und sie blickten traurig, je nachdem meine Worte siegten oder ihre Gedanken. Sie bekannte mir, daß sie mich geliebt beinah von unserm ersten Sehn. "Aber dich's merken lassen durft' ich nicht,"

setze sie hinzu. Und sie sagte zu mir: "ich liebe dich wie mein Leben!" — Und sie sagte wieder: "die Melusine barf doch nie bein werden und in deiner Liebe träumen." So ging es fort. —

Alls wir aufbrachen, lehnte sie sich noch einmal an mich und sprach flüsternd und innig: "du nennst mich beine Fee, Gunther. Aber der Zauber ist all — all bei dir. Du hast die Melusine ganz bestrickt — und es ist unmenschlich schon in deisner Liebe." — Es war eine wunderbare Stunde. —

"Sieh an, Wilfried," sprach ber Graf und stand auf, "bei andern hätte es vielleicht lange Zeit bedurft, um zu solchem Beiseinanderweilen, zu solchem Gingeben der Liebe und Zärtlichkeit zu gelangen. Wir waren mit einemmale da. Denn Melusine ist die Liebe, die Zärtlichkeit. Aber trop alles Glücks und alles Segens dieser Stunde, entsagte sie ihren trüben Gedanken und Besürchtungen ebensowenig, wie ihrem Schweigen über den Grund derselben. Und da wir dem Schloß nah waren und ich zulett noch sagte: "nun, Muth, Geliebte!" — erwiderte sie mit dem traurigen Engelslächeln: "du sollst sehn, Günther, es ist, wie ich sage. Es darf nicht sein, und was wir eben erlebt, wird das einzige Glück unseres Lebens bleiben."

"Sie hatte mich beschworen, meine Frage beim Pflegevater, wenn ich sie überhaupt thun wolle, bis nach ihrer Abreise aufzuschieben. Sie hatte mich beschworen, sie jest nicht wieder allein zu sehn. "Einmal dursten wir glücklich sein," meinte sie. "Denn e inm al muß der Mensch das. Aber nun nicht wieder, Günzther. Es wäre nicht recht. Es bräche uns das Herz. Wir dürsen einander nicht gehören." Und ich — ich wußte nicht, sollte ich zürnen, sollte ich lachen über diese Worte, diese Weise, diese Geheimniß. Sollte denn das Märchen, das ihren Namen trug, mit ihr und durch sie wirklich wahr werden in meinem Leben?" Er seste sich wieder. Und nach einer Pause erst sprach er weiter.

"Indessen geschah es nach ihrem Willen, wenn auch mehr durch Zusall, als durch unsere Festigkeit. Am solgenden Tage mußte ich sort und hatte keine Gelegenheit mehr, sie vorher allein zu sehn, als Abends nur einen Augenblick. Den benützte ich, sie um das Bild dort zu bitten, was sie mir gleich zugestand, und Nachts sand ich es aus dem Rahmen genommen, aufgerollt, wie verabredet, auf der Thurmtreppe. Sein Verschwinden konnte vorausssichtlich nicht auffallen, da sie es seit dem Winter bereits aus irgend einem Grunde von seinem alten Platze entsernt hatte.

— So reiste ich am solgenden Tage. Und als ich so schnell wie möglich, in drei Wochen etwa, wiederkam, war sie zur Tante hinübergezogen. An der Debe des Schlosses sühlte ich, wie öbe mein Leben sein werde ohne sie. Und am nächsten Morgen schon redete ich mit dem Baron.

"Er war befturgt, ich mochte fagen erschroden über meine Mittheilung und fuhr zuerft mit einer Beftigfeit und Barte beraus: "bas ist Unfinn! Daraus wird nichts!" — baß ich mich dadurch um fo mehr verlett fühlte, da ich fie von feinem fonstigen feinen Wefen gar nicht erwarten tonnte und jum minbeften gar teinen Grund bafur abzusehn vermochte. Meine Worte maren baher auch fehr furg, mein Wefen noch furger; und nach einigen Augenbliden fchien er fich benn auch zu befinnen und sprach höflicher, wenn auch verstimmt und finfter: "3ch bin ein blinder alter Rarr, daß ich an dergleichen nicht gedacht habe. Aber es ist mir bei Ihnen gar nichts bavon in ben Ginn aetommen, herr Graf, ohne daß ich freilich zu fagen mußte, weß: balb nicht. Es thut mir leib, boch es ist nicht anders, es fann daraus nichts werben. Der Grunde find zwei: es haben auch noch andere über ihr Geschid zu bestimmen als ich, und fie baben bestimmt. Und ber zweite Grund geht Gie felbst an. Das Madden eignet fich nicht fur Ihre Familie, noch fur Ihre Stellung, Herr Gras." — "Ich will nicht fürchten, Herr Baron," versetzte ich ernst, "daß Sie auf Fräulein von Rosenbrunn ein schlechtes Licht wersen wollen." — "Nein," erwiderte er immer gleich sinster, "das Mädchen ist makellos und unschuldig. Allein —". — "Und ihre Eltern?" unterbrach ich ihn. Ich hatte von denen noch nie gehört. — "Ihre Eltern sind von gutem Stande gewesen," sprach er. "Das alles läust aber darauf hinaus, daß es bei meiner Antwort bleiben muß, und daß ich Ihnen, so sehr ich es bedaure, nicht einmal eine Erklärung oder die Gründe selbst anzugeben im Stande din. Durch die Berhältnisse sind mir die Hände gebunden. — Dies alles ist mir sehr satal — sehr fatal," brach er dann ab. "Glauben Sie es mir, lieber Gras. Und somit schlagen Sie sich die Sache aus dem Sinn. Das kann noch nicht ties gegangen sein; Sie haben das Mädzchen ja kaum zweis oder dreimal gesehn."

"Darin irren Sie, Herr Baren," antwortete ich barauf so seift und ernst wie möglich. "Tieser kann es nicht gehn; ich bin kein Knabe mehr und treibe kein Spiel mit solchem Gesühl. Ich liebe Ihre Pflegetochter so wahrhaft, so ties, so bewußt, wie ein Mann zu lieben vermag. Und daher werden Sie es natürlich sinden, wenn ich mich durch Ihre unerklärten Gründe nicht versindern lasse, diese Angelegenheit weiter zu versolgen, zumal Sie, wie Sie selbst gestehn, nicht die endgültige Entscheidung in Händen haben. Ich glaube, daß sowohl meine Berson wie meine Stellung im Leben gewöhnlichen Ansprüchen genügen dürste." — Er verbeugte sich kalt und sörmlich. "Unter diesen Umständen, herr Graf," sagte er, "werden Sie selbst es natürlich sinden, wenn ich ein serneres Zusammentressen zwischen Ihnen und meiner Pflegetochter nicht mehr für statthaft halte, weder anderwärts, noch in meinem Hause." — Ich machte meine Berbeu-

gung, wir qualten uns in einem gleichgultigen Gesprach fort, und am nachsten Tage verließ ich Schloß und Gegend.

"Ms ich nach Aussee zurücktam, fand ich die ebenangelangte Nachrichte vom Tobe meines Baters und mußte also zurück in die Residenz; doch sorgte ich noch dasur, daß ich über Melusine und ihr Ergehn, ihr Berbleiben alles ersuhr. Das Wie ist gleichgültig. Dann reiste ich ab, pslegte Mutter und Schwestern und brachte Ordnung in die Berwaltung des Bermögens. Inzwischen horchte ich nach allen Seiten, bei allen Menschen, wo ich irgend Ausstäung erwarten konnte, nach dem Geheimniß umher, welches die Gesiebte umgab. Allein es gelang mir nur sehr unvollkommen. Das Wahrscheinlichste schien solz gendes.

"Bei einem zufälligen Besuch bes in ber Rabe jagenden Fürsten sollte auf Schloß Sobened zwischen ihm und einer Tochter bes Barons ein Berhältniß entstanden sein, beffen endlich unvermeidliche Entdedung ben Baron nicht mit Unrecht so erbittert habe, daß er nicht nur dem Berleger bes Gaftrechts ein starrer Feind geworben und von ba an nie wieder an ben Hof gekommen sei, sondern auch die schuldige Tochter von sich gestoßen habe. Man mußte etwas von einer geheimnisvollen Dame, die ein paar Jahre in jener Residenz mit einem Kinde ein fleines abgelegenes Saus bewohnt und hohen Befuch empfangen haben foll. Dann war fie eben so plöplich wieder fort — geftorben, hieß es, - und einige Zeit barauf erschien Melufine als Pflegetochter auf Schloß Hohened. Db zwischen ben Feinben eine Berföhnung, ein Arrangement ftatt gefunden, — ob bas Berg bes Großvaters gesprochen und ber Bater alles gethan, ben ichwerbeleidigten Alten ju befanftigen, ward mir nicht befannt. Melufinens Stellung im Saufe war allerdings eine feltfame. Sie hatte zwar alles, mas ihr zutam; allein Barme und Liebe

bes Pflegvaters gegen sie habe ich nie bemekkt; er war gleichzgültig gegen bas holbe Wesen, wo nicht kalt. — Ueberhaupt brauch' ich bir aber wohl nicht erst zu sagen," schloß Günther, "baß ich bies alles nicht er suhr, sondern nur aus zwanzig Gerüchten, Flüstereien, Andeutungen, Träumereien kombinirte. Die Richtigkeit vorausgesetzt, blieb doch noch genug Untsares zurück. Allein ich sah in dem allen nichts, was mich von Melusinen scheiden sollte.

"Ich gebe über die folgende Zeit schnell bin," ergablte er nach einer Beile aufs neue. "Bon ber Tante ward Melufine abgerufen, blieb einige Beit in Sobened und ging bann in bie Refibeng zu einer zweiten Tante, ber Oberhofmeisterin von Bis babin batte ich meine Nachrichten burch Mermadingen. einen alten Jager erhalten, ber ihr mit Leib und Geele ergeben war und sie als Diener überall bin begleitete. Ich hatte ibn auf Sobened tennen gelernt und mir Gott weiß wie feine Buneigung und - Protection erworben. 213 ich ihm meine Liebe gu Melufinen entbedte und feine Sulfe in Unspruch nahm, erflarte er mir auf feine Weise, ich scheine ihm ber rechte Mann für seine herrin und er werbe mich unterftugen. - Jest in die Residenz begleitete er sie zum erstennigl nicht, gab mir jedoch Mittel und Wege an die Sand, auch dort ihr nabe zu bleiben. Da ersuhr ich benn auch, daß ber Fürst fie nicht allein öffent= lich, sondern auch im Gebeimen oft febe, und daß es beiße, fie sei einem seiner Lieblinge zur Frau bestimmt, ber jett freilich noch gar nicht einmal bort, sondern auf einer Gendung abmefend mar.

"Ich selbst ward genau beobachtet, wie ich sehr gut merkte. Jedoch machte ich den Leuten das Ding nicht leicht. Reisen zu den Verwandten und in Geschäften, die begonnenen Verhandlungen über den Ankauf von Schwaneck, Streisereien in die hiesige

Gegend und was dergleichen sonst war, entzogen mich vielsältig ihren Bliden. Ich knüpste damals sogar eine Verbindung mit der Geliebten selbst an; ich kam zweimal unbemerkt nach B., sah und sprach das theure Kind, das mir zu eigen war wie im Frühling, schwankend zwischen Liebe und dunkler Angst. "Ich bin dein" — und — "ich darf es nimmer sein!" das war der Refrain ihrer Worte und ihrer kleinen Briese. Denn wir schrieben uns jest zuweilen. Und ich drängte auf sie ein mit meiner ganzen Leidenschaft, mein zu sein, sich loszureißen aus den rechtslosen Banden und Negen der Ihren und mir zu solgen zu ihrem und meinem Glück. Dazu war sie aber noch nicht zu vermögen.

"Inzwischen jedoch verzweiselte ich an dem endlichen Erfolge nicht, denn ich wußte schon von ihr, daß ihre Nachgiedigsteit nur dis zu einem bestimmten Bunkte reichte. Griff man darüber hinaus, muthete man ihr etwas zu gegen ihr Gesühl, verletze man ihre Liebe, — so richtete sie sich auf, weich und undesieglich zugleich, wie eine Stahlseder. Und daher rüstete ich mich absichtlich offen genug zu einer größern Reise, die ich im Herbst oder Winter antreten wollte. Und als ich am zweiten October einen Brief von ihr kriegte mit den einzigen Worten: "Günther, komm zu deiner Melusine." — da trat ich sie in dersselben Nacht an, reiste so schnell wie möglich meine Route, die ich abbrechen durfte und am neunten October in B. war. Am selben Abend noch traf ich sie.

"Sie siel mir in die Arme wie vernichtet. "Da bin ich, nimm mich hin," stammelte sie. Was geschehn war, läßt sich mit wenigen Worten sagen. Der Herr hatte ihr gütig, aber gradeheraus gesagt, daß er sie mit jenem Mann verbunden wünsche, den er demnächst zurückerwarte. Und als sie schücktern, aber ebenso offen erklärte, daß sie sich nicht mehr frei sühle, daß sie einen solchen Schritt auch nie anders als nach ihrem

Willen, nach ihrem Gefühl thun werde, hatte der Fürst in seiner kurzen, an Widerspruch nicht gewöhnten Weise einen wirklichen Besehl ausgesprochen: "so wird's, so will ich's, und Sie, mein Kind, haben demgemäß den Verlobten zu empfangen. Er ist kein Romanheld, wie der, von dem Sie träumen, aber ein gebiegener tüchtiger Mann, der Ihnen hier am Hose und unter meinem Schuß eine beneidenswerthe Stellung gewähren wird."—Und wie ich aus guter Quelle vernahm, hatte er grausamer Weise hinzugesett: wohin der eigene Wille und das dumme Gestühl führten, lehre das Beispiel ihrer Mutter. — Melusine hat mir davon nie etwas gesagt. Und doch waren es vermuthlich biese Worte, welche den Widerstand des armen jungen Wesens aus seiner Passivität in ein energisches Handeln umwandelten und sie mir in die Arme trieben.

"Inzwischen war auch der ihr Bestimmte angelangt und sein Besuch ihr aufgezwungen worden. Sie hatte alles wider sich, den Fürsten, den Bräutigam auf Besehl, die Tante; der Pslegevater schien sie vergessen zu haben. Er antwortete auf teinen ihrer slehenden Briese, oder erhielt sie vielleicht auch nicht. Was Frau von Grasenwerth sehr richtig begriffen hatte, verstand man hier nicht; man reizte und verletzte ihr Gesühl und trieb sie damit unwiederbringlich sort. Sie wollte nichts als sort. In ihrer Bedrängniß und Hülfsbedürstigseit erwuchs ihre Liebe womöglich noch voller, noch heißer als je. Des frühern hindernisses, der alten Besürchtungen ward nicht gedacht. Sie wars sich mir mit tindlichem — mit göttlichem Zutrauen schrankenlos ans Herz.

"Es traf sich für uns und unsere Flucht alles so günstig wie möglich. Die Tante verreiste am folgenden Morgen auf zwei oder drei Tage, um die Schwester der verstorbenen Fürstin, wie du weißt, die Königin v. S., an der Grenze zu empfan-

gen und in die hauptstadt ju begleiten. Melufine, in Erwartung meiner Antunft, batte bereits erflart, biefe Beit gang ungeftort für sich sein zu wollen. Auf ihre Jungfer konnte sie fich Wenn fie alfo in ber erften Racht bas Saus verließ, brauchte ohne besondere Zwischenfalle bas Madden ihre Abwesenheit nicht vor bem zweiten Morgen befannt zu machen.

"So hatte fie es besonnen und verständig ausgerechnet. Ich wußte nichts bagegen einzuwenden, und es geschah baber nach ihrem Willen. Am nächsten Abend empfing ich sie am Bagen; unbeläftigt tamen wir aus ber Stadt und einige Stunben barauf über die Grenze. Es war auch nichts Auffälliges in unserm Reisen, zumal in dieser Zeit, wo noch Reisende genug von ihren Berbstausflugen ober aus ben Babern gurudfehren. Auf einem kleinen Umwege fuhren wir ohne anzuhalten bis in die Schweiz. In Solothurn machten wir zuerst Halt. Wir trafen bort Rudolph, den alten Jäger und Diener Melusinens, bem ich Nachricht gegeben, Gelo geschickt und die Stadt als Rendezvous bestimmt hatte, wenn er uns nachfommen wollte. Er er: flarte, seine Sehnsucht nach feiner herrin fei ju groß geworben, als daß er daheim, ohne von ihr zu miffen, habe aushalten ton-Melufine freute fich tindisch über den alten Freund.

"Mir war er ein großer Troft; bas befannte Geficht, die bekannte Beise, die langjährige Gewohnheit bes Bertehrs mit, bes Bertrauens zu ihm sollte bem armen schüchternen Kinde einen Unhalt, eine Sicherheit geben in ber fo gang neuen Lage. 3ch habe bir nichts von ihr gefagt. Aber es waren bas trube, bange Tage. Als sie nicht mehr zu handeln brauchte, als sie nun unwiderruflich mit ber Bergangenheit gebrochen und die Bufunft entschieden batte, brach ihre Starte. Busammengeschmiegt wie ein kleiner icheuer Bogel faß fie in ihrer Cde; ihre Stimme zitterte, wenn sie sprach, ihre Sand bebte, wenn sie mir bieselbe 16

Soefer, Muf beutider Erbe. I.

einmal ließ. Und wenn sie mir einmal einen Liebesblic gab aus dem vollen himmel ihrer Seele, so senkte sie gleich drauf das Auge nur um so tiefer, als wollte sie sich strafen für eine Sünde.

"In jenem Kanton gelang es mir, unsere Trauung mög: lich zu machen.

"Da, als ich am Morgen in ihr Zimmer trat, um bepor ich fie abholte zu biefem ernfteften und iconften aller Bege. noch eine turge Frift Berg gegen Berg auszutaufden, trat fie mir mit ihrem Engelelacheln, aber ichweigend entgegen und idlang ftumm ihre Urme um mich. 3ch jog fie fanft gum Sopha, und auf ein inniges Wort von mir, lebnte fich bas tiefbewegte Rind leife an mich, legte wieder die weichen Arme um meinen Sals und fagte: "o ich habe bich lieb, Gunther, unfagbar lieb - und boch -. " - "Du wolltest mir etwas fagen, mein Bergenslieb?" fragte ich, ba fie fdwieg, nach einer Baufe. - "Ja, ich will bir was fagen - bitten von bir, Gunther." flufterte fie und schmiegte fich noch fester an mich und barg ibr erglubenbes Geficht an meiner Schulter und fprach alfo weiter: willft bu auch immer gut gegen mich fein, Bunther, unmenfchlich aut? Die Melufine lebt nur von beiner Gute, und wenn bu es nicht warft - ba muß fie fterben." - "Melufine," rebete ich bis ju Thranen bewegt von bem traurigen, bittenben, fanften Ion. "Melufine, bu meine ewige Liebe, zweiselft bu baran, baß bir in meinem tiefften Bergen gebettet ift? Und wollteft bu nur bas von mir bitten?" -

"Nein," sagte sie stets in der gleichen Lage, "ich weiß, du hast mich sehr — sehr lieb, und du bist gut, o so himmlisch gut! Aber — Gunther —," suhr sie stodend fort, — "Gunther, bin ich auch — dein werth? Willst du mir — diese — diese letten Tage — diese Flucht niemals vorwersen?" — "Melus

fine!" rief ich bittend. "Wie kannst du so was denken!" — "Bin ich ganz rein und schuldloß in deinen Augen, Günther?" fragte sie dennoch. — Ich sah, ich mußte auf diese Strupel des ausgeregten kleinen Kopses eingehn, und sagte daher so sest upd beruhigend wie möglich: "ja, Melusine." — "Und bin ich ganz so, Günther," fragte sie wieder, "wie du es willst von deiner Braut — von deiner Frau?" — "Ja, Melusine." — "Und Günther, weißt du keine Schuld an mir, glaubst du keine Schuld an mir?" — "Nein, mein reines Kind," gab ich zur Antwort.

"Ihr Geficht brudte fich noch fester an mich und ihre Urme spannten fich fast framphaft, als fie noch leifer fagte: "Auch an die nicht, die por - meiner - Geburt - auf mich gefallen fein tonnte?" - Und als fie wieber mein Rein gehort, fuhr fie ichneller fprechend fort : "bu weißt, es ift ein Gebeimniß ba. Ich fann es bir nicht fagen. Es hat mich fast fterben laffen, da's die alte Margot mir am Abend por ihrer Abreise fagte und wie fclimm es mich ftelle in ber Belt und bei ben Bermandten. — Gunther — ich fann es bir nicht fagen ich fann nicht. — Aber — wenn bu es je erfahrft, willft bu mich nie barum ferner von bir ftellen - mich nie verachten -Gunther?" - "Melufine, nein, nie, - ich fowore es bir. Sei es. was es fei," fprach ich tief erschüttert von bem Schmers biefest jungen Lebens. - "Und willst bu es nie von mir ju wiffen verlangen, Gunther ?" fragte fie nochmals, "und es mir nie - nie vorwerfen?" - "Nein, Melufine, meine Fee, niemals!" erwiderte ich.

Da richtete sie sich auf — und einen folden Blid habe ich felbst von ihr nie wieder gesehn, so kam er aus der glühenden Dankbarkeit, aus dem seligsten Bertrauen ihres Herzens. "Denn sieh, Günther," sprach sie dann und gab mir mit ungestümer

Herzlichkeit beide Hande hin, — "dann müßte ich auch von dir gehn, rettungslos von allem Glück, von allem Segen, von allem Frieden, denn ich wäre dein nicht mehr werth, du glaubtest nicht mehr an mich. Und da könnt' ich nicht mehr bei dir sein. "— Ich stand aus. "Und nun, Melusine," fragte ich, "ist dein armes banges Herz jest ruhig und frei, und folgst du mir gern und voll Bertrauen?" — Sie warf sich mir in die Arme. "Ich bin dein!" slüsstere sie an meinem Herzen, "und ich weiß von nichts als von dir." Da gingen wir zu unserer Trauung."

Der Erzähler schwieg, stand auf und trat zum Fenster, wo er vorhin gestanden. Auch Wilfried erhob sich und begann seine Promenade durch die beiden Zimmer aufs neue. Einige Unterbrechungen, die sich durch den Eintritt eines Dieners, den Bericht des Verwalters ergaben, kamen beiden Freunden jest ganz gelegen, denn man bedarf zuweilen der Alltäglichkeit, um vom bewegten Leben des Innern auszuruhen.

Es war eine ziemlich lange Zeit vergangen, bevor die frühere Ruhe wieder eintrat. Und auch dann redeten die Freunde noch eine Weile über dies und jenes, dis Wilfried, der auch jest noch durch die Zimmer promenirte, vor dem Bilde stehen blieb und nach einer wiederholten langen Betrachtung desselben zum Grasen sagte: "willst du nun nicht sortsahren, Günther?" — "So will ich," antwortete er ruhig. Und nachz dem sie ihre alten Pläte eingenommen, begann der Erzähler von neuem.

"Wir gingen über Bern und Genf nach dem füdlichen Frankreich, obgleich es zuerst in meiner Absicht gelegen, nach Italien zu reisen. Indessen bedachte ich, daß man uns da am ersten suchen und sicher nicht unbelästigt lassen werbe. Und so

mit wechselte ich unser Ziel. Den Winter über weilten wir meistens in Hydres, und von dort wirst du meine ersten Briese erhalten haben. Im Frühling, wo sich mir eine Gelegenheit bot, die Uebersahrt auf einer Fregatte zu machen, gingen wir nach Sicilien hinüber. Dort ward im Hochsommer Anna geboren. Um dieselbe Zeit aber erhielt ich Nachrichten von Haus, daß die Berhältnisse meine Gegenwart nothwendig machten, und sobald es Melusinens Zustand erlaubte, brachen wir auf und langten ein Jahr nach unserer Flucht wieder in der Schweiz an. Ueber uns hab' ich dir aus dieser Zeit nichts zu sagen. Theils weißt du mein Glück aus meinen Briesen — du warst der einzige, zu dem ich darüber sprechen konnte — theils muß man über so etwas nicht reden. Es ist zu heilig dazu und die Worte reichen doch nicht hinan.

"Auch über bie nun folgenden Jahre tann ich fchnell binweggebn. Es gelang mir, für meine Frau einen ruhigen, fichern, verborgenen Aufenthalt zu ermitteln, nicht gar fern von bier in einer stillen Thalmuble bei einem alten madern Mann. Dort lebte fie mit unferm Rinde, mabrend ich unbefangen in ber Sauptstadt und bei ben Meinen weilte, noch in meiner alten Stellung arbeitete und bagwifden ben wirklichen Antauf und bie Einrichtung von Schwaned betrieb. Wir tonnten nicht vorfichtig genug fein. Die Nachforschungen waren noch immer nicht erlahmt; ber Fürst hatte im außersten Born geschworen, bag er fie mir abjagen wolle, ob fie meine Frau fei ober nicht. Er hatte bei unserer Regierung auf meine Berhaftung und Inquirirung gebrungen, und ich hatte es nur ber Berftimmung gu banten, die bamals zwischen beiben Sofen eingetreten mar, baß man seine Forderung unberudfichtigt ließ. Freilich tam bingu, baß man mir nichts nachweisen fonnte. Mein Aufenthalt in B. war nicht entbedt worben; zwischen meiner Abreise von

unserer Residenz, die mich vor den Augen unserer hochweisen Polizei nach einer ganz andern Richtung gesührt, und zwischen Melusinens unerklärlicher Flucht war eine Lücke, die man nicht auszufüllen vermochte. Auch auswärts hatte man uns durch Gott weiß welchen Glücksfall nicht entbeckt, während man von mir wußte, daß ich allein in Marseille, in Neapel gewesen. Ich hatte absichtlich dahin Ausstüge gemacht. Auch unsere Rücksehr und Melusinens Nahesein wußte man nicht. Es kann dir das alles nicht wunderbar erscheinen, wenn du an unsere früheren Polizei-Zustände denkst.

"Er verlief ein volles Jahr und darüber; da starb der Fürst. Sein Nachsolger hatte keinen Grund, die Nachsorschungen, die Ansprüche fortzusesen, und so führte ich denn meine Frau in die Welt zurück, so leise, so ruhig wie möglich. Und da wir zuerst auf Reisen und dann hier lebten, kamen wir ziemlich unbelästigt in die Gesellschaft hinein; die Meinen, nach dem ertsten Berwundern und Nasenrümpsen, nahmen Melusine herzlich auf; die Lieblichkeit, der Liebreiz, der Seelenzauber des theuren Wesens besiegten sie so gut, wie alle. Und ich, mein Freund, der ich jest erst eigentlich mit ihr zu leben begann, jest erst uns ganz in Einem Dasein sühlte? — Ich kann davon nichts weiter sagen. Sie war der glänzende Lichtstrahl, der mein Lezben sonnig und warm erhellte, sie war wie ein Blumenhauch, der jede Stunde durchdustete.

"So vergingen vier Jahre in ungestörtem Glud. In all der Zeit war kaum hie und da eine leise Berstimmung zwischen und eingetreten und hatte niemals über die kürzeste Zeit gedauert. Menschen waren wir einmal und mußten als Menschen doch auch dem Staub der Erde unterthan sein. Meine Fehler kennst du. Daß mich ein hartnäckiger Widerspruch in einer Sache, von derren Richtigkeit und Billigkeit ich überzeugt bin, bis zum Zorn

247

reizen kann, muß ich aber selbst entschuldigen. Ich bin bann überzeugt nach meinem tiessten Gewissen, daß es nur so recht und gerecht sei. Daß ich freilich babei zum Zorn kommen kann, will ich ebensowenig gut oder auch nur gleichgültig nennen, wie meine zuweilen schrankenlose Heftigkeit. Es sind schlimme Fehler, ich beklage sie ties, ich ringe dagegen, wie ich vermag, aber ganz konnte ich sie bis heute noch nicht besiegen. Aber auf der andern Seite lasse ich mich doch auch eines bessern übersühren und bin dann der Erste, der die Unrichtigkeit der früheren Behauptung bereitwillig zugesteht und offen dem Andern recht gibt.

"Melusinens Fehler war in meinen Augen weniger das leicht gereizte und dann fast unversöhnliche Gesühl. Seit die nichtswürdige Alte, die Baron Ketnang wegen entdeckter Diebereien entlassen hatte, aus Rache dem armen Kinde das Geheimsiß seiner Geburt und ihre giftigen Bemerkungen darüber mitgetheilt, war das auf den Tod verletzte Innere Melusinens wie eine schwere, nur leise verharschte Bunde. Der geringste Anstoh bringt sie wieder zum Bluten und Schmerzen.

"Und bei der geringen Schonung, die man bei einigen Gelegenheiten ihr erwiesen, war sie voll Mißtrauen gegen alles geblieben, was sie nicht gleich verstand und möglicherveise auf sich beziehen konnte. Aber was ohne unsere grenzzenlise Liebe zu einander leicht einmal einen ernsten Conslict hätte herbeisühren können, und ihr wirklicher Fehler war ihre — Rechtiaberei. Das heißt aber, mein Freund, daß sie, was sie einmal für recht hielt, sich als richtig vorgestellt hatte, nie und zu keiner Zeit ausgab, nie und zu keiner Zeit und unter keinen Umstämen sich durch die klarsten Gründe, die deutlichsten Bezweise vm ihrer Ansicht abbringen ließ. Sie schwieg vielleicht, aber recht gab sie nicht und ihr eigen Unrecht vermochte sie niemals inzusehn. Freilich muß ich hinzusehen, daß sie auch

meistens recht hatte. Selten hat ein Mensch fast immer so richtig gefühlt, so richtig geurtheilt wie sie.

"So waren wir, so waren unsere Fehler. Und wenn sie bisher, wie gesagt, auch hie und da einige Augenblide getrübt hatten, zusammengetroffen waren sie in den sechs Jahren noch niemals und daher auch unschädlich geblieben.

"Da tam ber Tag, ber uns icheiben follte.

"Es war viel, ich mochte fagen, alles gufammengetroffen, was mich verdrießlich machen und verftimmen mußte; von Felb und Bald, von den Beinbergen, aus ben Ställen und aus ber Wirthschaft, von den Meinen aus ber Ferne und aus bem Rreise ber Sausgenoffen tam eine Ungludsbotschaft, eine Unannehmlichkeit nach ber anbern. Das Sprichwort fagt ja ichon, wenn Blud ober Unglud fommt, fommt es in Saufen. Nachmittag tam mein Nachbar, Berr von Rreuth, mit feiner Frau jum Besuch. Die Frau ift mir von jeher zuwider gewesen; fie hat ben Stol3, ber fich auf nichts andres grundet als auf bas Alter ihres Namens, und fie ift bie bofeste Bunge, bas hergloseste Beib von der Belt, - alles trop ihrer noch jungen Jahre; benn fie gahlt faum ein ober zwei mehr als Delufine. Meine Frau zeigte bei bem Umgang mit ihr die oben geschilderte hartnädigfeit. Sie behauptete, die Frau werde rerlaumdet anftatt felbst ju verlaumden. Richts fonnte fie abbringen von diefer Unficht, und beibe gingen ziemlich viel mit einander um.

"An dem Nachmittag war die Rede von einem andern unserer Nachbarn, der vor einem Jahr etwa ein armes Madechen aus ganz niedrigem Stande geheirathet hatte und ke jest nach langer Zurückgezogenheit zuerst in die Welt zu sükren begann. Du weißt, ich bin grundsätlich gegen Mißheirathen, zumal in diesem Fall, wo auch die Bildung in einem Misver-

Whited by Google

hältniß gewesen war. Allein hier ließ sich auch manches wieder zur Entschuldigung ansühren. Die junge Frau war schön und brav; sie war auf das ernstlichste bestrebt, sich zu dem Bildungszgrade des Mannes hinanzuheben; wo sie in der Welt sich gezeigt, hatten fast alle ihre Anspruchslosigkeit, ihre wahre Bescheidenheit gerühmt und zugleich die bei Gelegenheit hervorbrechende Entwidlung ihres Geistes bewundert. Zu Hause war sie die tüchtigste, liebevollste Frau und von ihrem Mann hoch gehalten, geehrt und geliebt. Sie sollte auch bereits eine ganz artige Wirthin sein. Kurz, das alles hatte die Meisten mit der Wahl unseres Nachdars versöhnt; man mußte solchem Streben des jungen Weides seine Uchtung zollen, und wo sie bisher ausgetreten, war man ihr bereitwillig entgegengesommen.

"Die beiden Frauen hier waren ihr schnurgrade entgegen. Frau von Kreuth hechelte sie auß unbarmherzigste durch; Meslusine urtheilte zum mindesten nicht freundlich, und ihr Urtheil war überhaupt so scharf, so bitter, wie ich es noch gar nicht an ihr kannte, wie es himmelweit von ihrer gewöhnlichen Güte und Schonung entsernt war. Was Kreuth und ich auch zur Bertheidigung, zur Milderung der scharsen Ansichten vordringen mochten, es machte die beiden Streiterinnen nur immer bestimmter und entschiedener; sie waren entschlossen, das Paar bei einem etwaigen Besuch nicht anzunehmen, an andern Orten es zu ignoriren, — und Melusine sagte: "das sehlte noch! Für eine gewesen Magd ist mein Sopha nicht." Als die Gäste schieden, war man lustig und munter, wenn du willst. Aber die beiden Frauen waren in einer mir noch heut unerklärlichen, so zu sach, erbitterten Lustigseit.

"Als wir von der Begleitung der Gafte zurud ins 3immer kamen, hullte sie sich frostelnd von der kuhlen Abendluft fest in ihren Shawl und ging mit ihrem elastischen Schritt leise



im Zimmer auf und ab, wie sie gern zu thun pflegte. "Me-Iusine," sagte ich nach einer Pause sankt, trat zu ihr und legte im Weitergehn den Arm um sie, "bist du krank, daß du so gereizt und hart über die arme Frau urtheiltest und sie so weit von dir stießest?" — "Krank?" erwiderte sie scharf. "Wie so? Es ist das meine volle Ueberzeugung. Ich werde nie mit der Frau verkehren. Die Magd past nicht zu und." — "Du bist ungerecht," sprach ich, ärgerlich durch dies Wort, das sie so sehr hervorhob, obgleich ich ihr vorhin schon, in Gegenwart Kreuths die Härte und Ungehörigkeit desselben bemerklich gemacht. "Du bist ungerecht und unverständig. Ehrt sie das nicht gewissernaßen, daß sie sich so aus ihrer Niedrigkeit heraushebt? Sollte uns nicht das gerade mit der Wahl des Mannes versöhnen, sollte das nicht beweisen, daß er nicht thöricht handelte, sondern recht that sie zu wählen?"

"Ich mochte gereizter sprechen als sonst; ich war, wie gesagt, verstimmt und verdrießlich. Aber sie wich dem nicht aus, wie sonst; sie besänstigte mich nicht, wie sie es stets vermochte, durch ein nicht nachgebend, sondern nur freundlich Wort. Zum ersten- und setzenmal in unserer ganzen She machte sie sich leise, aber unwiderstehlich von meinem Arm sos und zum erstenmal sprach sie, als wolle sie mich reizen, mit kaltem Stolz: "Und sei sie, wie sie sei — Magd bleibt Magd und paßt nicht zu uns."

"Es brauste in mir auf. Aber ich bezwang mich. Ich trat nur mit dem Fuß harter nieder, glaub' ich, drehte mich dann ab und ging zum Tisch, auf dem bei der Lampe die neuen Beitungen lagen. Dazu setzte ich mich nieder; sie aber sprach im Auf- und Niedergehn weiter — hart — stolz — wegwerssend. Es war, als ob ein böser Engel über sie regierte. Ich hörte theils ihre Worte — sie stimmten mich nicht milder;

theils grübelte ich über das Unerklärliche dieser Abneigung in einem so gütigen Herzen. Und endlich sagte ich: "ich bitte dich, Melusine, nun laß es gut sein. Du hast hundertmal mehr gesagt, als du verantworten kannst, als du in Wirklichkeit fühlst." — "Das ist start," entgegnete sie, nicht sern von mir plötlich stehn bleibend. "Fast zu start, Günther. Und wenn ich dir nun sage, daß mein Gesühl so spricht, daß ich so sühle? — Was antwortest du?" — "Daß man nicht so an thörichten Borurtheilen hängen soll," versetzte ich noch gereizter. — "Kennst du das ein Borurtheil, wenn man sich gegen die Riedrigkeit wehrt?" sragte sie hestig. "Run und wenn auch, ich habe dasselbe und glaube an seine Rothwendigkeit, wie an mein Dasein. Nur so erhält sich der Stand, die Gesellschaft in bevorzugter, geachteter Stellung."

"Ich kann dir nicht beschreiben, Wilfried, wie das alles so eigen, so besonders war; ich kannte sie gar nicht so; ich hatte niemals ähnliche Worte, einen ähnlichen Ton von ihr gehört. Nachher habe ich zuweilen gedacht: sie war eisersüchtig! — Aber sie wuste, daß ich die Frau dis dahin nicht einmal gesehn, und wenn sie an meiner Liebe hätte zweiselm wollen — sie, die ich andetete jede Stunde meines Lebens! — Doch genug! Damals brachte mich dies alles immer ernstlicher auf, und auf ihre letzten Worte sieh bestig heraus: "nun, du solltest am allerwenigsten auf Vorurtheile geben!" — "Ich?" fragte sie gedehnt, "weßhalb?" — Und gedankenlos versetze ich hart genug: "weil dich zumeist ein solches hätte tressen können." — Da war's. —

"Ich suhr vor den Worten selbst empor wie von einem Schlage getroffen. Ein leiser klagender Ton 30g durch's Gemach, — kam er von ihren Lippen? — Den solgenden dumpsen Fall that sie freisich selbst. Im nächsten Augenblick

hatte ich sie schon ausgehoben, auß Sopha getragen, kniete vor ihr und suchte sie zu erweden. Es gelang mir bald. Ich redete bann so innig, so weich zu ihr, wie ich nur wußte. Ich erwähnte bes Unglücks nicht — ich sprach ihr nur von meiner heißen Liebe und bat sie zur Ruh zu gehn, weil sie nicht wohl, weil sie krank sei. Ich nannte sie mit den zärtlichsten Namen. — Umsonst! Sie sah mich immer an mit einem starren, sast todten, und doch unsäglich traurigen Blick. Sie zitterte leise, sonst lag sie regungslos mit dem Kopf auf meinem Arm, den ich auß Polster gesegt. Als ich fragte: "Melusine, mein Herzenslieb, soll ich das Mädchen rusen?" da nickte sie seise und richtete sich matt auf.

"Und gibst du mir kein Wort, wie nur du es kannst, Melusine, meine ewige Liebe?" bat ich beängstigt und stand auf und keugte mich doch wieder zu ihr und legte wieder den Arm um sie. Sie machte sich durch eine leise Seitenwendung frei. "Melusine!" bat ich nochmals. — "Bitte, bitte, Günther, lasse mich jest," erwiderte sie sanst. "Ich kann jest nichts sagen. Ich weiß es, daß du mich sehr lieb hast — und ich — habe dich unmenschlich lieb! — Aber ich — bin dein nicht werth!"

"Bas ich da gesagt, gedroht, gesseht, geschworen und gebeten habe, das weiß ich nicht. Sie blieb bei dem traurigen, sansten, demuthigen Wort: "ich bin dein nicht werth, Günther!"
— Und zulest mußte ich so von ihr scheiden, denn sie slehte dazwischen immer dringender um Rube. Ich sah sie den Abend nicht mehr.

"Wie ich die Nacht hinbrachte — mit glühendem Verlangen nach dem Morgen und doch mit fast zitterndem Bangen! Wie ich sie in Gedanken umschlang und ihr abbat, was ich so wahnssinnig gesagt! Wie ich ihr recht gab, tausendmal recht, und ihr doch beinah wieder zürnte über die se Verlepharkeit des Gefühls,

über dies Bergessen aller Jahre unsres Glücks, all meiner Liebe in dem einen Moment, bei dem einen Wort! — Es ward Tag. Es ward unsere gewohnte Morgenstunde, wo wir ausstanden, uns sahen. — Sie war noch nicht da. Ich fragte das Mädchen, das mit der Wärterin nebenan bei den Kindern schließ. — Sie habe die Thür geschlossen, hieß es, und bisher habe man noch nichts von ihr gehört. — Die Uhr ward acht, neun. Sie rührte sich noch immer nicht. — Mich packte eine surchtbare Angst. Ich erbrach das Schloß. —

"Tobt, wie ich gefürchtet, war sie nicht. — Sie war nur fort. — In dem hinterlassenn Briese sagte sie mir dasselbe, was am Abend zuvor, was damals vor unserer Trauung. Ich kann das nicht wiederholen. Es war nicht stolz, nicht bitter, nicht hart — nein, zärtlich, sanst und demüthig. Sie selbst habe alle Schuld, sie habe mich zu dem gereizt, was außer meiner Natur läge, außer meiner Liebe, aber doch in mir sei. — Sieh, das brach mir das Herz. — Sie bat mich demüthig, slehend, ihr zu verzeihen, ihrer in Liebe zu gedenken. Sie sagte mir zärtlich abe — die Worte weinen, möchte ich sagen. Und zulest bat sie, an Rudolph einige Wäsche und Kleider zu geben, wenn er es für sie hole. Und nochmals bat sie ernst und innig, ihr nicht zu solgen, sie nicht zu suchen. Sie könne nicht wiederkehren. Sie sei todt für mich. So solle ich ihrer gedenken, sie lieb bebalten. — Ich kann nichts weiter davon sagen.

"Und nun, Wilfried," schloß er und ergriff des Freundes Hand, "nun denke, was du willst, tadle mich, sie — uns beide. Schilt uns Thoren und Kinder, die des Glück nicht werth gewesen; schilt uns verblendet und befangen in Armseligkeit. Es hilft alles nichts. Ich habe mir das alles selbst gesagt — oft und oft! — Und der ewige Schluß ist: sie ist davon, und mit ihr schied Frieden und Licht, Segen und Glück von mir.

Sie selber aber hat das freilich auch nicht mit sich fortgenommen. Wir wiffen beibe von einander, wie es mit uns steht. Denn wir tennen uns." — Er legte die Hande vor's Gesicht und lehnte sich stumm zurud in die Ede.

Mls Wilfried von ihm weg und gedankenvoll vor fich bin fab, erblidte er ein Ropfden, welches beiter und ichelmisch burch bie Außenthur ins Wohnzimmer bereinlauschte und nedend fich jest gurudbog. Als fie wieber bineinsab, mintte er ber Rleinen, die lächelnd bem ihr schnell lieb geworbenen Freunde zueilte. Im Rimmer blieb Unna aber ftebn und fab fich ichuchtern in ben ungewohnten Raumen um. Wie fie bas Bild erblidte, jubelte fie bell auf: "o ba bift du ja, Mama, liebe Mama! liebe Mama!" - Dann fab fie fich wieder um, und ben Bater bemertend, fprang fie ju ibm und fußte ihn mit ber ungeftumen Bartlichfeit ihres Rinderherzens und plauderte bagwischen: "bift bu wieder trauria, Bava? Bapa, nicht traurig sein, bitte, bitte! Sieb, Mama fieht fo gut aus - o fo febr gut! Sieh nur! Grabe fo wie neulich Nacht, als Unna aufwachte und fie bei mir ftand. Bapa, fußer Papa, fei nicht traurig! Mama fommt nun bald wieder, fie bat es Unna versprochen! Glaub Unna nur, Bapa! Anna bat's ihr gefagt, baß bu traurig bift, mein fußer Bapa — und baß Anna traurig ist — und Richard, — nein, Richard weiß bas nicht. Der ift nicht traurig, ber folief, Bapa."

Wie der Bater seine Stirn auf die dunklen Loden des Kindes drudte, bas sah Wilfried noch; bann verließ er bas Zimmer. Denn er konnte bas nicht langer sehn und hören.

Als sie sich spater wieder trasen, fragte er aber den Freund nach den Worten des Kindes, mit denen es über das Erbliden der Mutter geredet. Günther lächelte schwermuthig. "Anna hat mir schon zweis oder breimal davon gesagt," versette er. "Sie hat ganz Melusinens Natur; die träumte auch so lebhaft, daß

sie oft behauptete, sie musse die Menschen wirklich gesehn und gehört haben. Und das Kind hing mit unglaublicher Leidenschaft an der Mutter." — "Hast du ihr nie nachgesorscht?" fragte Wilfried. — "Nein, nie. — Sie wollte es nicht, und der letzte Wunsch eines Menschen ist uns ja heilig. Wozu sollte ich auch? — Und wenn ich ersühre, wo sie ist, wenn ich sie fände — sie ist für mich verloren."

"Nur eins verstehe ich nie und lerne es nie verstehn," sprach Wilfried wieder. "Das ist, daß sie von den Kindern scheiden konnte, ihren armen Kleinen. Das vermöchte ich ihr nie zu vergeben." — "Ich weiß auch das," erwiderte der Graf trübe. "Sie wußte, daß ich sie ihr nicht verweigert hätte. Aber sie wußte außerdem, daß ich dann gestorden ware, und sie meint, daß sie auch deren nicht werth sei. Das ist's, Wilfried. Und nun laß uns still sein."

## Im Thal und im Schloß.

Recht als ein Palmenbaum über fich fteigt, hat ihn erft Regen und Sturmwind gebeugt, So wird die Lieb' in unt mächtig und groß Rach manchem Leiben und traurigem Loos. Nennchen von Tharau, mein Reichthum, mein Gut, Du meine Seele, mein Heigt und mein Blut! herber nach Simon Dach.

"Siehst du wohl? — Hab' ich's mir nicht gedacht, Melusine, daß du es seiest?" rief der junge Mann, der den Reisenden vor einigen Wochen zu Pferde begegnet war, und sprang aus dem Gebüsch auf die Gräfin zu, welche am heißen Nachmittag die Zimmer verlassen hatte und auf ihrem Lieblingsplaß unter einer prachtvollen Buche saß. Vor ihr streckte sich das weiche grüne Thal hin, und hinter ihr hob sich der Bergwald mälig zur Höh. Die Mühle war so nahe, daß man von hüben und drüben einander sehn und anrusen konnte. Und wie vorsichtig sie sonst auch mit ihren Ausssügen war, hier hatte sie nie sich besonnen.

Tödtlich erschroden bebte sie zurud bei bieser Ueberraschung, als wolle sie bie Flucht versuchen. Allein ber mächtige Stamm hinderte sie, und ber junge Mann hatte auch bereits ihre Hand

ergriffen und fab fie so bittend an und fprach balb innig und halb luftig: "Melufine, fuße Melufine, fürchte bich nicht vor mir! Rann bir Cafar wohl ein Leib anthun, Cafar, bein treuer Anbeter, Cafar, ber bich so schwarmerisch geliebt bat? Beift bu noch, Melufine, als ich bir ben Sandschuh gestohlen batte, weil bu nicht wolltest, daß ich beine Sand so oft fußte - und wie ihr bas gange Zimmer burchsuchtet und bu endlich fagteft, ,o ich wette, ber Cafar bat ibn, mein biebischer Ritter!' und auf mich queiltest und ibn mir richtig aus ber Bruft gogit? Weißt bu bas noch, bofe Melufine? Es war - ". - "Gin rosafarbner," unterbrach fie ihn lachelnd, die beitere Erinnerung batte ihren Schred schnell befänftigt, und wie fie ben frobbergigen jungen Bekannten ba vor fich fab, sein Geficht schaute mit ben von Freude leuchtenben iconen autmutbigen Augen, Die muntern Worte borte - ba wollte teine Besoranis in ihr bleiben, und fie bachte lächelnd ber Zeit, beren sie neulich auch gegen Rubolph beiter ermäbnte.

"Das ist keine Kunst zu wissen," erwiderte er und nahm auch ihre andere Hand. "Du trugst ja innmer solche. Aber weißt du auch das noch, Melusine, daß du den Eäsar wirklich lieb gehabt damals, und daß du ihm vertrautest so lieb und schwesterlich, und daß du ihn doch böslich verlassen hast? Du sagtest mir so freundlich und ruhig dein "gute Nacht, lieber Eäsar!" und am selben Abend noch gingst du sür immer fort!"
— "Das weiß ich auch noch, Eäsar," versetze sie plöplich wieder ernst, "glaube nur, das Vergessen ist keiner meiner Fehler, so viel ich ihrer sonst auch haben mag. Ich wollte, daß ich's könnte!
Das muß gut sein — vergessen zu haben!"

"Melusine," sagte er, da sie noch immer nachdenklich schwieg, endlich mit leisem Kopfschütteln und auch seinerseits so ernst, wie es diesem offenen Gesicht und dieser klingenden Stimme nur möglich Poefer. Auf beutscher Erbe. 1. mar. "Melufine, bu haft nicht gut gegen uns gehandelt. Ich meine nicht," fuhr er fort, ba er fie verwundert aufschauen fab. baß bu bamals flobst. Das war wohl natürlich, fie qualten bich ja und beleidigten bich, ber alte Fürst und bie Mutter. D ich weiß bas noch recht gut - ich habe bamals im Stillen oft die Käuste geballt, wenn ich bich so weinen sah und so blaß und fo - gefnickt wie eine garte fleine wilbe Rofe: bie meht's an und fie fentt bas Ropfden. - Und ich bab' es ber Mutter auch gleich bamals gesagt, fie verdienten es alle nicht beffer. Es mar fündlich, bu armer Engel! Du batteft mich nur mitnehmen follen." jette er mitten im Ernft wieber lachend bingu und locte auch in ihre Mugen ein leifes Lacheln. "Und daß bu beiner Liebe folgteft," fprach er weiter, "und baß bu bich verbaraft vor ben Nachforschungen des berrifden, unverföhnlichen Alten und auch por unfern, bas verbente ich bir auch nicht. Aber, Delufine, aber feit er todt ift - mas fürchtest du? Beghalb tamft du nie ju uns gurud? Die Mutter bat ihr Unrecht langft eingesehn und hatt' es bir abgebeten. Und bem Ontel hattest bu bich auch nur ju zeigen brauchen und ben andern. Gie erwarteten es alle. Aber als die Grafin Wolfsbrand bier im Lande offen lebte und umberreiste und boch nicht zu ben alten Freunden fam, und abreiste aus bem Babe, ba fie erfuhr, baß meine Mutter angetommen - Melufine, bift bu fo unverfohnlich?"

"Casar," entgegnete sie bewegt, "das — das Abreisen, mein' ich — ist nie geschehn. Davon weiß ich nichts. Das glaubst du, das glaubt beine Mutter nicht von mir." — Er schüttelte ben Kops. "Das glaubt sie wohl von dir. Und hat sie nicht ein Recht dazu? — Als wir nun gar ersuhren, als Gerücht und zufällig, benn man sorschte dir nicht mehr nach, Melusine — daß du vom Grasen Wolfsbrand dich getrennt und doch nicht zu den Deinen gesommen, verschwunden seicht, verborgen in einem

Erdwintel — mußte man da nicht mehr als nur glauben? — Bift du jo unverfohnlich, Melufine?"

Sie antwortete nicht; sie hatte das Gesicht gesenkt und bei den Worten, die so wunderbar ernst hervorklangen aus dem jugendlichen Munde und dem frohen Herzen des Sprechers, drangen ihr sast ohne ihr Wissen die Thränen in die Augen, und Tropsen ihr sast ohne ihr Wissen die Kassen und Eropsen auf Tropsen stahl sich leise über die blassen Wangen. Ohne ihr Wissen, denn seine Frage hatte in ihrem Herzen eine Saite angeschlagen, welche in der letzten Zeit oft und oft erklungen war. Und das war ein Klang, der jedes Gefühl ihres Junern in Anspruch nahm und jeden Gedanken ihres Kopses, und das ganze Bewußtsein der gegenwärtigen Umgebung. Erst als er sprach: "Melusine, sagst du mir nichts?" — da sah sie auf mit einem seltsamen Blic. Es war, als komme er eben erst aus weiter Ferne zurück und frage nach dem Verlangen des Sprechers.

Sie besann und faßte sich jedoch, und indem sie ihm die Hand hindot, sagte sie weich: "Bergib mir, lieber Casar, deine Worte versetzen mich weit von hier hinsort." — "Melusine!" rief er aber fast drohend und mit gerunzelten Brauen. "Du weinst? Aber weißt du, daß ich das niemals dulden wollte, daß ich selber dann fast auseinandersloß — ich kindischer Junge? Weinen thu' ich nicht mehr, aber dulden kann ich's ebensowenig, nicht aushalten kann ich's, nicht ertragen, Melusine! Sieh — das — das darst du nicht!" Er beugte das Gesicht auf ihre Hand und küste sie leidenschaftlich.

"Casar, thörichtes Kind," sprach sie, und ein mildes Lächeln verdrängte die lette Thräne aus ihrem Auge, "noch immer so heftig, noch immer so leidenschaftlich in Lust und Schmerz? Wie willst du denn, daß mein Herz nicht spricht, wenn deine Worte es doch aufrusen?" — "Bergib mir nur!" bat er. — "Du bist ein Kind, Casar, was soll ich dir vergeben? — Nun aber setze

bich ordentlich her zu mir und sage mir mehr, und nicht so streng, von euch dort drüben." — "Aber nie wieder weinen!" bat er halb ernst, halb komisch, indem er ihrem Willen folgte und ihren Rasensit theilte. "Und nun sag' mir, wie konntest du uns so vergessen?" — "Hat die Tante es wirklich anders erwartet?" fragte sie entgegen, "und zürnt sie mir wirklich? Ich wähnt' mich längst vergessen."

"Sie gurnen bir alle," antwortete er wieber ernft, "Tante Bertstein sogar fagte: ,fo gebe fie bin!' Das mar, als wir von ber Trennung von beinem Mann borten. Und als ich - ich war grabe aus bem Institut in ber Bakang ba - mich erbot, bich zu suchen, benn ich wußte, baß ich bich finden murbe. ba verboten fie es ftreng." - "Und nun haben fie es bir erlaubt. Cafar?" - "Nein, Melufine, bas nicht; es meiß feiner. wobin ich bin. Ich bin jest aus bem Inftitut entlaffen," fuhr er fort. "jum Berbst begieb ich bie Universität. Die Mutter erlaubte mir eine Reise. Da wollt' ich bich suchen. Ich mußt' bich wieder febn. Melufine, ich febnte mich all die Jahre nach bir - fo febr! - Und fiehst bu, ich habe bich gefunden! 3ch erfannte bich neulich icon auf bem Bagen. Denn wie bu ben Ropf trägft, bas vergeß ich nie, und fo thut's niemand weiter." - "Mein guter Cafar," fprach fie freundlich und brudte feine Sand. "Du bift in ber That mein Freund - mein alter Freund," feste fie lacelnd bingu. "Aber bag bu bich fo verftellen konnteft!" fuhr fie fort und brobte mit bem Finger gegen ibn.

"Ha," entgegnete er ein wenig stolz, "das muß man auf solcher Expedition verstehn. Aber Melusine", und sein schönes Gesicht ward wiederum ernst, — "nun sage mir, weßhalb tamst du nicht zu uns und sitzest hier im abgelegenen Thal, wie es sich gar nicht für dich schöft? Ja Melusine — aber weine nicht,

bitte, o bitte! — bift du so unversöhnlich?" — Sie sah ihn schweigend einige Augenblide an mit einem dunkten Blid — Casar wußte nicht, war er trübe oder sinster — und dann sagte sie: "ich gehöre nicht zu euch, Casar." — "Du gehörst nicht zu und?" wiederholte er bestürzt. — "Rein, Casar. Ich bin nur ein Makel für eure Familie, ein zwar geduldet, aber nur ungern gesehen Wesen, bem man vorwirft, daß es da ist, und vorwirft, voas es doch nicht verschuldet. Aber laß uns abbrechen," setzte sie hinzu. "Du weißt nichts davon, aber die Deinen wissens, und sie haben recht. Ich muß mein Geschick tragen, wie Gott — "

Aber nun hielt er sich nicht länger. "Ich will dir was sagen, Melusine," rief er heftig. "Du irrst dich überall. Ich weiß das alles längst — ich hab's gemerkt und auch ordentlich geshört, ich —". — "Du weißt es?" unterbrach sie ihn, und eine tiese Röthe zucke über ihre seinen Züge. "Ist das auch ein Zeichen der Rücksicht und Schonung gegen mich?" —

"Melusine," bat er, "Melusine, du bist gereizt, du bist verletzt, sei aber nicht ungerecht. Kann so etwas in einem so großen Familienkreise verborgen bleiben? Muß es nicht besprochen — kann es stets gehütet werden? — Aber davon will ich ja gar nichts sagen!" sprach er lebhast weiter. "Ich meine deine andern Worte: daß man dich als einen Matel angesehn, daß man dich geduldet, daß man dir eine Schuld vorgeworsen, die — der Teusel weiß, was du noch alles gesagt hast. Daran ist kein wahres Wort. Du benkst es dir auf, Melusine, du grübelst es dir heraus. Es hat nie jemand daran gedacht. Und wenn Onkel Ketnang kalt war und blieb — du weißt, bei dem wirkte noch das erste Jorngesühl. — Das ist was anderes. Borgeworsen hat er dir sicher nichts und keiner, es müßte denn im Jorn geschehen sein oder durch dich so oder so gereizt. Willst nur du selbst so tief empsinden und sollen andere es nicht? Hat de

selbst nie eine Schuld gehabt, Melusine? — Ich weiß, der alte Fürst hat dir damals harte Worte gesagt; du weißt aber so gut wie ich, daß er keinen Widerspruch gegen seinen Willen ertrug. Aber du weißt es wohl nicht, daß er den Bater von Günther Wolfsbrand nicht leiden konnte — das Weßhalb blieb mir unbekannt — und daß dies der Hauptgrund seines harten Festhaltens an seinem Willen war. Geliebt hat er dich doch sehr, Melusine! — Und meine Mutter — durste sie Sache anders ansehn, nachdem ihr Herr seinen Willen so bestimmt kund gegeben?"

Es war munberbar, wie ber junge Mensch plotlich fo ernft, fo verftandig und überzeugend fprach, ber noch vor wenig Mugenbliden fo jugendlich binplauberte. Der Gindrud feiner Worte auf Die junge Frau mar auch ein überaus machtiger. Gie hatte felbst in ben letten Wochen ichon gezweifelt, fie batte fo tief und qualvoll ihr Recht ober Unrecht aufs neue abgewogen. Und nun tamen biefe Borftellungen - biefe Migbilligung ihres von ihr felbst früher nie bezweifelten Sandelns aus bem Munde beffen, ben fie fast nur als einen Rnaben ansab, ber ja auch nur ein Rnabe war. Allein die Ueberzeugung eines fo jungen, fris ichen und unverdorbenen Bergens wirkt auf ben Borer oft machtiger und unwiderstehlicher, als die flarsten Beweise bes gereifteften, welterfahrenften Ropfes. Denn fie pflegt bort eine reine und urfprüngliche ju fein, bas Brobuft ber wirklichen Empfinbung, ber ungetrübten Anschauung, mabrend fie bei uns welt: flugen Leuten nur ju oft bas Resultat ber bunberterlei Ginwirfungen von außen ift, benen wir bewußt ober unbewußt unter: worfen finb.

Er sah sie lange schweigend an, als erwarte er eine Antwort; und da sie fort und fort schwieg, fragte er endlich: "habe ich dir weh gethan, Melusine? — Das hab' ich nicht gewollt, sagen jedoch mußt' ich es dir einmal, damit du wieder gut

machst. Denn ich fann bas nicht leiben, baß bu unrecht thuft, es paßt nicht zu bir in beinem Engelswesen, fo menschlich flein ju fein. Und ich babe mir langft vorgenommen, bir einmal bavon ju fagen." - Sie war nach und nach wieder in bie Begenwart jurudgefehrt und borte auf feine Borte, und nun, ba er geendet, fagte fie mit leifem Lacheln: "und barum gehft bu nun über fieben Berge und fieben Meere ber vermunichten Brinzeffin nach, um ihr Borwurfe zu machen." - "Melufine!" rief er gefrantt, "bas ift nicht mahr. Ja, sagen wollt' ich's bir auch, aber zuerft - zuerft wollt' ich bich wieberfebn; bu weißt nicht, wie bu fo gut und lieb in meinem Ginn ftehft. Und nun tannst bu mir folche Borte fagen!" - "Gei ftill, bu lieber Golbtopf!" verfeste fie und ftrich fanft über feine glubende Stirn und bie weichen blonden haare. "Du fiehft boch wohl, bag ich scherze, und daß ich bir boch gut fein muß. Batt' ich sonft ben Schred fo fchnell übermunden?"

Er nahm ihre Hand und küßte sie. "Das ist wahr," sprach er dazu, und lachend suhr er sort: "wenn du gesehn hättest, wie ich da umhergestrichen bin, seit ich zufällig das Thal hier entdeckt und ersahren hatte, daß ein fremde Frau beim Müller wohne. Bom Flusse her kam ich dort drüben auf einem Steige herein, der zum Halsbrechen ist. Wie ein Wegelagerer lauerte ich dann hinter Felsen und Büschen. Und vor drei Tagen sah ich dich mit dem Alten dort unter der Lärche sigen; ich stand hier oben und glaubte dich zu erkennen. Aber ich wagt's nicht, mich zu zeigen. Der "Rodacher" soll ja wie ein brüllender Löwe sein gegen Fremde. Und da wartete ich. Und heut, wie du hieher kamst — ich sann, wie ich dich nicht ersschreckte — aber zum Teusel, ich sprang endlich grade heraus, du hättest wieder davon kommen können." — "Leidet das deine Mutter, Casar, das Fluchen?" fragte sie munter, "oder hast

bu's bir beim Begelagern angewöhnt?" - "Gi," lachte er er= röthend, wir bielten's fo für mader und recht im Institut. Aber nun por bir fuhl ich felbft, es geht nicht. - Wie baft bu es bier aber nur fo lange aushalten tonnen ?" fprach er abbrechend weiter und fab fich mit bellem Blid in bem beidrantten Thale um, "in biefem 3minger, in ben alten Gebauben bort, bei bem barbeißigen Alten -? - "Das verstehft bu nicht." fagte fie ernft bazwischen, "bas ift ein Mann wie Gifen, fo brav, so fest, so treu." - "Bah, bah," erwiderte er. "Und wenn auch, bu hier allein und abgesperrt, bu, die Dame, die feine Frau, das verwöhnte Wefen, das nie eine Entbehrung getannt -. " - "Ich habe bier nichts entbehrt," unterbrach fie ibn wieder ernst. "Ich fand alles, mas ich bedurfte, so viel ich brauchte. Und ich habe feinen Ginn für die Welt; ich gehöre boch nicht zu euch ba braußen. Da bleibe ich beffer allein." -"Melufine!" rief er. "Saft bu fo Bofes erlebt? Das tann nicht allein von bamals fein. Aft bein Mann fo bart, fo ichlecht gegen bich gewesen nach all beiner Liebe, bei beinem Befen? Sieh - ich haffe ihn von Bergensgrund!" feste er beftig bingu.

"Höre, Easar," sagte sie und ihre Augen blidten finster und ihre Stirne war streng, "wage so etwas niemals wieder, wenn wir gut Freund bleiben sollen. Kein Wort gegen den Grasen! Bon dem könnt ihr alle lernen, so viel ihr in der Welt seid. Ich kenne keinen zweiten Mann wie ihn." — "Und den noch konnte er dich von sich treiben, dich so lange in seiner Nähe — so leben lassen?" fragte er dreist. — "Sei still, Casar, das verstehst du nicht. Ich din sein nicht werth. — Er weiß nicht, wo ich din, und er soll's nicht wissen." — "Melusine, hast du's ihm auch so gemacht, wie und? Trieb dich das von ihm, was nur du wähnst? Ich dab' dich so abgöttisch in meinen Gedanken verehrt," rief er leidenschaftlich, "sag mir, wie kannst du einen

Fehl an dir haben? — Bist du benn auch, wie alle Welt fein foll?"

Es durchbebte sie wieder, wie vorhin. Die Kindlickeit des jungen Berwandten, die sie ihn so heiter hatte aufnehmen, so undessaugen mit ihm hatte reden lassen, die sie offener, weil gleichz gültiger gegen ihn gemacht als vielleicht gegen jeden andern, tauchte nun schon wiederholt in eine Gereiftheit, einen Ernst, eine Männlichkeit unter, die sie desto tieser traf, desto mächtiger sie erschütterte. Und der offene Knabe sprach auch offen aus, berührte ohne Rückhalt, was ein Uelterer kaum jemals gewagt hätte. Die Frau rang dem Knaben gegenüber nach Worten.

Aber bie Antwort, wenn sie überhaupt eine hatte geben tonnen und wollen, ward ihr erspart; benn in diesem Augenblick ichlug ein Schuß hallend an ihr Dhr, und jah aus ihrem Ringen und Ueberlegen auffahrend, fprang fie auf und laufchte und icheuchte Cafars Worte nach bem Grunde biefer Unterbrechung nur burch eine Sandbewegung jurud. Alls ber zweite Schuß er= folgte, wie fie ibn erwartet, fant fie auf ihren Gip, und bie Sande por die Bruft gepreßt und bas Ropfden gefentt, fprach fie nachsinnend vor sich bin: "also Rudolph — und jest — was tann bas fein? - Romm mit," fagte fie bann gu Cafar, indem fie wieder aufftand und fich jur Muble mandte. "Ich will bem Meister von bir fagen. Er hat bich schon gefehn, bent' ich; bu tannst bann noch bier bleiben. Cafar," fuhr fie ernst fort, "bu hast mich hier entbedt. Das ift nicht zu anbern. Aber bu haft mich lieb, fagft bu, und bu fagft alfo feinem Menschen von mir. teinem, hörst bu? - Und mas auch geschiebt, bu fiehst und borft nur allein bavon." - "Gewiß," erwiderte er einfach. Und fie gingen zur Mühle.

Der Müller nahm den jungen Menschen nicht gar zu freundlich auf; in solchen herzen erstirbt ein gewisses Mißtrauen nur schwer. Und seit er vor Kurzem von Melusinen selbst über ihren bisherigen Lebensweg einigermaßen unterrichtet war, wollte er für sie nichts von all jenen Menschen, die seinen Liebling von sich sortgestoßen. In seinem Sinn hatte sie unweigerlich recht gethan. Aber wenn sie mit ihrem Bericht bezweckt hatte, die jüngst immer stärker auftauchenden Zweisel ihres bangen Herzens, ihres armen Kopses zu lösen, so war sie bei dem Alten nicht dazu gekommen, im Gegentheil hätte seine Ansicht sie in ihrem bisherigen Denken und Handeln noch bestärken müssen. Denn wenn er auch gegen die Ihren war aus Liebe zu ihr, so existirte andrerseits in seinen Augen der Makel, den ihre Geburt ihr ausgedrückt, das trieb sie sort aus dem Familienkreise und mußte ihr nachtheilig werden in der Welt. Wie viele Seinesgleichen sühlte der Müller darin starr und unbeugsam, ein treuer Anhänger der alten Zeit und ihrer strengen Zucht.

Während er jeht mit dem Jüngling in einer gewissen kalten Höslicheit verkehrte und nichts that, demselben besser zu erzichenen, als das Gerücht ihn bezeichnet hatte, während Gertrud ganz glücklich über solchen Gast mit Speise und Trank auswartete und ordentlich gesprächig ward im Nöthigen, — ging Meluzsine wieder einmal draußen vor der Mühle unruhig auf und ab und schaute sehnsuchtsvoll dem Angekündigten entgegen. Er zögerte diesmal, wie es ihr schien, länger als sonst; und da er endlich aus den Buschen hervorkam, meinte sie ihn auch langsamer gehn zu sehn. Sie eilte ihm gestügelten Schritts entgegen und rief ihm schon aus der Ferne ungestüm zu: "was ist's — was gibt's, Rudolph?"

Er eilte sich nicht. Langsam tam er heran und langsam sprach er seine Begrüßung, ohne sie babei grade und freundlich anzusehn, wie sonst immer. Sie sah und fühlte bas, und bie Hände vor die Brust pressend, fragte sie: "Rudolph, Alter, sag's

beraus, mas ift's?" - "Ei, gnabige Frau," versette er und mifchte babei ben Schweiß von ber hohen fahlen Stirn, baß fie ben Ausbrud feines Besichts nicht erkennen tonnte, "ich mußte beut Morgen gen Schwaned und erfuhr bort, daß ber Berr Graf gestern Abend in die Residen; gefahren mit bem Berrn von Degenbruch, ber feit vierzehn Tagen bei ihm jum Besuch ift." -Beiter!" fprach fie bringenb. - "Da ich bas erfuhr, gnäbige Frau, und daß ber herr erft in einigen Tagen wiederkommen wolle, bacht' ich, es fonne Guch morgen frub recht fein, ju ben Rindern zu gehn. Es wird vielleicht lange nicht wieder fein tonnen." - "Gott fei Dant," fagte fie aufathmenb. "3ch furchtete eine bofe Nadricht. Co aber ift's ja himmlisch aut! Saft du Die Rinder gesehn, Rudolph, und Martha?" - "Ja, gnabige Frau." erwiderte er gesentten Blids, "fie ichidt mich halt so zeitig zu Gud; Comteg Unna ift gestern Abend fpat ichleuniast frant geworden, nicht febr, aber ber Doctor, ber beut Morgen ba mar, wollte gar nicht recht zufrieben fein."

Sie ward nicht ohnmächtig, nicht einmal blaß, noch schrack sie zusammen, sie sah ihn nur mit einem seltsam starren Blick an, sie ließ leise die in einander gesalteten Finger tnacken, da sie sprach: "sag' es grade heraus, Audolph, mein süßeß Kind ist todt — gestorben! — Und nicht Vater und nicht Mutter waren bei ihm!" setze sie mit herausdrechenden Thränen hinzu. "Daß ist mein Fluch." — Jetzt sah er auf und sie ruhig ernst an. "Nein, gnädige Frau, sie ist nicht todt. Sie ist recht sehr krank, die Comteß. Und Martha meinte, daß müßtet Ihr wissen, sie allein könne daß nicht auf sich nehmen. Da bin ich spornstreichs nach Haus geritten und von da mit dem Wagen, so weit es ging. Wir können sahren, wann Ihr besehlt." — "Sie ist nicht todt, Rudolph?" fragte sie und ihre Zähne schugen hörbar aneinanz der. — "Nein, gnädige Frau." — "So komm, Rudolph." —

"Gleich?" meinte er mit einem mitleidigen Blid auf die Zitzternde. "Ich dächte, Ihr ruhtet erst aus von dem Schreck. Wir können in der Nacht den graden Weg sahren und sind noch vor Tage dort." — "Das ist mir zu spät," erwiderte sie. "Mein Kind könnte todt sein, mein Kind, mein Kind!"

Sie legte ben Kopf auf bes Jägers Schulter; ber Schlag hatte sie bis in's Herz getrossen. So seltsam das auch klingen mag, diesen Fall hatte sie in jener Abschiedsnachts sich nicht klar gemacht und auch seither kaum daran gedacht; die Kleinen waren stets gesund gewesen, wie sie selbst von Jugend auf; sie wußte nichts von Krankheit. Wenn in den sinstern Stunden ihrer Einsamkeit wirklich einmal ein angsthafter Traum davon über sie gestommen war, hatte Rudolph stets bald die besten Nachrichten gebracht. Und bisher hatte sie auch wenig geträumt von Gegenwart und Zukunst; ihr ganzes Sein und Wesen wurzelte in der vergangenen Zeit.

"Die Thiere muffen ein wenig Ruh' haben," sprach er jest bestimmt. "Ich will's Euch nur bekennen, gnädige Frau, der Wagen steht diesmal drunten im alten Schuppen, wo wir das mals bei dem Gewitter einkehrten, und mein Rnecht ist dabei. Es ist ein verläßlicher Mensch, allein zu sehn braucht er Guch nicht. Ich schiede ihn dann erst fort, wenn wir kommen. Drum ist's besser zur Nacht." — "Ich will fort, sobald es geht," versseste sie aber energisch. "Und sehn mag mich die ganze Welt. Darnach frag' ich jest nicht. Das sindet sich auch hernach. Komm, ich will mir ein Tuch holen. Sag du's dem Meister, daß er sich nicht wundern soll, wenn ich länger sortbleibe. Ich geh nicht von meinem Kinde, so lange dis der Graf zurücksommt. Da ist's dann auch in guten händen — in bessern," seste sie hinzu. "Und dann kann ich wieder gehn."

Der Jäger schwieg; es war auf biese Worte auch nichts ju

antworten, die so entschieden und fast hart aus dem sonst so sanstworten, die so entschieden und zuletzt in eine bei ihr ungewöhnliche Bitterleit hinüberschlugen. Das ist eben nicht anders. Das Einerlei des Lebens läßt die Menschen auch gleichmäßig erscheinen, sein Wechsel aber und die besonderen, überraschenden Ereignisse enthüllen zuweisen Züge und Seiten des Charakters, die disher stets und vielleicht dem Menschen selbst verborgen blieben, an dem sie erscheinen.

Als Rubolph beim Sange zum Hause ben ungebuldigen Casar an der Thur erscheinen sah, blieb er betrossen stehn und machte seine Begleiterin auf den Fremden ausmerksam. "Ich weiß," gab sie gleichgültig zur Antwort. "Es ist der kleine Cousin Casar, der uns neulich begegnete und mich heut hier herausgefunden hat. Ich hatte ihn ganz vergessen. Das muß auch noch besorgt werden."

Ins Haus tretend ward sie von Casar mit lebhasten Fragen nach ihrer jest sichtbaren Erschütterung empsangen. Sie wies ihn aber stumm zurück, theilte dem Müller Audolphs Botschaft mit, und als der junge Freund den Vorsat, sie zu begleizten, aussprach, lehnte sie es bestimmt und ruhig ab. Wolle er hier auf sie warten, meinte sie, — der Meister werde ihm sicher so lange ein Quartier geben — oder wolle er sie wieder aussuchen, das möge er thun, es werde vielleicht für sie nach ihrer Rückehr manches anders zu ordnen sein als discher, und dabei könne er ihr hülfreich sein. Sie wolle auch noch wegen der Berwandten mit ihm reden.

"Meine Begleitung ware immerhin besser als beine jetige," bemerkte er ziemlich gedampst, jedoch mit einem geringschätigen Blid auf ben alten Jäger. — Sie warf bas Köpschen auf und ihr Auge schaute stolz auf ben Jüngling. "Was fällt bir ein, Cousin?" fragte sie und ber Ton ihrer Stimme war, wenn man so sagen dars, fast hochmuthig. "Ich bin unter Keines Schut besser und würdiger als unter bem des Dieners meiner Mutter. A revoir." Und von dem Bestürzten ging sie im elastischen sesten Schritt aus der Thur und die Treppe hinauf.

Der Müller war inzwischen hinausgegangen und hatte seinen Knecht ben kleinen Wagen anspannen heißen, auf bem er sonst zur Stadt zu sahren pflegte. Als Melusine nach einer bennoch ziemlich langen Pause wieder herunter kam, suhr ber Wagen eben vor, und der Rodacher sagte: "Wenn Ihr sonst heimlich mit dem Rudolph geht, gnädige Frau, das ist schon recht, Ihr habt Zeit und die Motion ist Euch bei dem einsamen Leben auch gut. Heut aber habt Ihr Eile. Und da könnt Ihr immer einmal den graden Weg sahren. Begegnen wird Euch niemand, und wenn's wäre, so benkt er eben: das ist die vom Rodacher Müller, sein Schwesterkind von da drüben! — Sie meinen's ja doch einmal so. Der Weg ist freilich ein wenig weiter, aber dis Ihr über den Berg kommt, seid Ihr auch so da. Fahrt den Romlinger Kirchweg, der sührt Euch heran dis auf drei Schritt; mein Knecht weiß."

Und als sie mit Rudolph auf dem Wagen saß, trat er wieder heran und gab ihr die Hand und sprach dazu: "per unser Herrgott Euren Weg und lasse Euch Euer liebes vincht so gar trank sinden. Nach dem, was Ihr mir strikt Ihr, daß ich es gar nicht für nöthig halte, werdenen draußen noch nachgeht. Sie sind Eurer nicht werth, und Ihr seid nicht für sie. Allein daß eine Mutter zu ihrem kranken Kinde läust, das ist einmal ihr Herz, und das segnet unser Herrgott. Behüt's Gott, gnädige Frau." — Als er ihre Hand losließ, sprang Cäsar heran. "Melusine, bist du mir böß?" rief er bittend. — "Nein, Cäsar, das din ich nicht," entgegnete sie gütig. "Und wenn ich wiederkomme, sehe ich dich, oder

mußt du heim?" — "Bah," rief er enthusiaftisch und seine Augen leuchteten, "du weißt wohl, Melusine, daß ich bein bin!" Da zogen die Pferde an und sie suhren die Höhe hinauf.

In Melusinens Augen war die Freundlichkeit der letzten Augenblide bereits wieder der sorgenden Trauer gewichen. Wißt ihr, was das heißt, die lange, lange Fahrt zu einem theuren Kranken? Es ist ein altes, viel mißbrauchtes Sprichwort: du wirst deinen Herrgott auch noch erkennen lernen! — Aber hier gilt's in seinem tiessten Grunde, denn ihr werdet ihn da erkennen lernen.

Sie suhren rasch und still, die Räber rollten, die Hisperten, die Pserde schnaubten, aber die Menschen schwiegen, und wenn Melusine nicht mit ihrer sansten Stimme von Zeit zu Zeit gefragt: "Rudolph, hast du sie selbst gesehn?" — oder: "Rudolph, was meinte denn der Arzt?" — oder auch wieder bat: "Rudolph, sahr' zu, daß ich noch mein Kind sehe, bevor es stirbt!" — so wäre kein Wort gewechselt worden. Er antwortete auch nur einsilbig; auf die lepte Bitte aber sagte er: "aber guädige Frau, wir sahren die Pserde todt, sie lausen, was sie können." — "Fahre sie todt," sprach sie sieberhast und mit zitzer Etimme, "was ist daran gelegen?" — "Ja, aber wir ban dann noch später hin," entgegnete er. — "Du hast recht,"

fie nach einer Bause. "Fahre also, wie es geht."
ging auch noch schnell genug; sie folgten in der Dämerung und dann in der vollen, ungewöhnlich dunklen Nacht nicht den weiten Gebirgswegen, sondern der nächsten graden Straße, ohne anzuhalten, und sanden sich so gesordert, daß sie noch vor Mitternacht am Fuße des Blateaus hinsuhren, auf dem sich die dunklen Massen des Schlosses und seiner Nebengebäude erhoben. Doch solgten sie dann nicht dem breiten Wege, der sich die Höhe hinauf an's Hosthor zog, sondern umkreisten den hügel dis zur

Westseite, wo Audolph das Gefährt in einer der Baumgruppen so gut unterbrachte wie möglich, und dann der voraneilenden Gräfin folgte. Bald Stusen, bald ein mälig aussteigender Psad leitete hier aus dem Thalgrunde in den Park hinauf und münzdete nicht sern von der Stelle aus, wo sie das Haus durch die Seitenthür zu betreten hatten. Wer von dieser Seite dem Schloßsich näherte und Sile hatte, konnte so, wenn auch ein wenig mühsam, aber viel schneller zum Gebäude und den bewohnten Räumen gelangen, als auf dem ziemlich steil aussteigenden Fahrweg, durch den großen Hos und all die Hallen, Treppen und Gänge, die den Vorderbau ausstüllten.

Da fie fo hinaufstiegen, eifrig und ichweigend, marb plotlich die Westseite des Schlosses sichtbar und ein einzeln Fenfter zeigte fich matt erhellt burch bas Bezweig und die Bufche bes über ben Unsteigenden bangenden Barts. "Giebst bu's?" flufterte Melufine. "Es ift ftill bort. - Ift fie tobt ober ift fie ruhig?" - "Ihr mußt Guch nicht fo qualen, gnabige Frau," entgegnete ber Jager. "Go fchlimm mar es boch nicht, und Comtes Anna ist ja ein fraftig Rind; ba kommt so was rasch und geht auch rasch. Sie mag schon wieder wohlauf sein." -Sie ftiegen wieder eifrig weiter. "3ch forge um mas andres," fprach ber Jager nach einiger Beit aufs neue. "Martha ermet tet Euch fo zeitig nicht und wird nicht da fein. Wir burge feinen Larm machen; wie werdet Ihr hineinkommen?" — "Thoe verfette fie, "meinst bu, daß ich den Schluffel vergeffen?" Da: mit traten fie burch bie fleine Pforte im Gelander, welches auch hier ben Part einfaßte, und eilten burch bie ftillen Bege bin.

Die Thur war zu, allein der Schlüssel öffnete, und sie tappten die dunklen Stusen hinauf; der Jäger folgte diesmal seiner Herrin, da er nicht wußte, was es droben gab. Auf die erste Bewegung des Schlosses an der obern Thure kam jedoch



bie Alte ihnen mit der Nachtlampe entgegen. "Seid Ihr's wirtlich schon, liebste gnädige Gräfin?" fragte sie, alsbald von Melusinens ungestümen Worten unterbrochen: "seht sie noch, Martha?" — "Ja wohl, Gott sei Dant," war die Antwort. "Es geht besser." — "Was sehlt ihr, Martha?" — "Wir fürchteten ein Gehirnsieder — aber seit dem Abend ist's viel besser. Der herr Doctor sind gar nicht zur Nacht geblieden, sondern recht zufrieden weggesahren." — "Was macht sie jeht, Martha? Wacht sie?" — "Nein, gräsliche Gnaden, sie schläst schon seit einer Stunde so friedlich." — Melusine warf den Shawl ab und den Hut und schlüpste in das Schlaszimmer.

"Daß sich Gott erbarm!" sprach die Alte flüsternd zum Jäger. "Wie soll's nun werden? Der Doctor war heut Morgen sehr besorgt, und es war auch gar schlimm, und da meinte er: das müsse dem Grasen mitgetheilt werden, das Kind könne bis morgen todt sein und der Herr werde das nie vergeben. Er wolle von der Stadt gleich einen reitenden Postboten hinad zur Residenz schien. Da könne der Herr Graf bis morgen hier sein. Und so hat er gethan, sagte er mir heut Abend. Was soll ich nun — es der Gräsin sagen, Rudolph?" — "Rein," erwiderte er kurz. — "Aber wie wird's dann?" — "Wie Gott will," war die Antwort. "Horcht, Comteß Anna wacht. Hinein Martha."

Aber die kleine Kranke wachte nicht, sie hatte nur im Traum gesprochen. Doch es war, als ob sie bennoch wisse, daß die Mutter bei ihr sei, an ihrem Bettchen kniete und das Gesicht tief gesenkt hatte zu dem kleinen heißen Kops. Denn sie nannte die Mutter, und sie nannte sie so glückelig und schmeichelnd. Und mit einemmal strecke sie den Arm aus und legte die Hand auf Melusinens Linke, die leicht auf der Decke ruhte. Und als die Mutter sich darauf neigend flüchtig und leise die kleine weiche Hand mit den Lippen streiste, ssüfterte das Kind wieder: "meine süße Mama!"

Soefer, Muf beuticher Erbe. I.

Melusine stand leise auf, denn das bisher mit schier üvermenschlicher Kraft unterdruckte Schluchzen drohte ihr die Brust zu zersprengen und ließ sich nicht mehr zurüchalten. Aber nur einmal weinte sie im Nebenzimmer laut hinaus. Dann war sie auch schon wieder gefaßt neben der Kleinen oder bei dem Knaben, der hinter der spanischen Wand in seinem Bette auf das munterste schnarchte. Den küßte sie sest und innig, und er lächelte höchst vergnügt, aber er schlief unbeirrt weiter.

So verging die Nacht. Als Anna endlich erwachte, war sie fast ohne Fieber; Melusine hatte die Krast nicht, sich diesmal von dem Kinde zu trennen, das sie mit dem höchsten Entzüden erkannte und sie so heiß umschlang, wie die kleinen matten Arme es nur vermochten. "Mama," dat sie dann, "fasse Anna wieder recht sest um, — du hast mich so lange nicht umsaßt." Die Mutter kniete wieder vor dem Bettchen und schod den Arm unter dem weichen Körper der Kleinen durch und küste sie und legte ihren schweren Kopf auf das Kissen zu dem dunklen Köpschen. — "Ist es dir so lieb, mein lieder Liebling?" sagte sie. "Ist es so gut?" — Und Anna flüsterte mit aller Junigkeit der Kinderstimme: "o so gut — o so gut, liebe — liebe Mama!" Dann plauderte und schmeichelte sie weiter, aber leiser und immer leiser, bis sie endlich wieder im sansten, sriedlichen Schlummer lag.

Im Tage hielt sich Melusine zurud und kam nur, wenn die Kleine schlief, wieder ans Bett. Das geschah freilich viel, da die Kräste sich von der gebrochenen Krankheit ausruhten. Der Arzt, der schon zeitig erschien, erklärte sich auf's höchste zufrieden und alle Gesahr verschwunden. Die Mutter hörte das im Nebenzimmer mit einem kaum zu beschreibenden Glück, und als der Doctor bald wieder geschieden, stürzte sie zu der schummernden Kleinen und siel auf ihr Knie und dankte Gott mit einem Herzen so voll Freude und Dank, wie vielleicht kein andres auf Erden schlug.

Auch der Tag verging; Anna hatte sich auf die erste Frage nach der Mutter unerwartet leicht durch Martha's Erklärung beruhigen lassen, es sei nur ein Traum gewesen, aber die Mama komme bald selbst. — Das Mädchen, das mit Richards Pflege betraut war und die vergangene Nacht im Borzimmer von der Mühe der ersten Krantheitszeit ausgeruht, hatte Melusine schnell entschlösen in das kleine Nebenzimmer gezogen und streng und ernst zu der nicht wenig Erschrockenen gesagt: "liebst du die Kinder und deinen Dienst?" Und da sie nur stumm nickte und die Hände zusammenschlug, hatte sie hinzugesetzt: "so sei still, und nie ein Wort hiervon. Das erste Wort bringt dich aus dem Dienst." — "Das hielt ich nicht aus," versetzte sie zitternd. — "So sei still und thue deinen Dienst," war die Antwort. Und Melusine wuste es, ihrer selten, aber dann auch mächtig hervortretenden Strenge hatte noch niemand den Gehorsam verweigert.

Am Abend fühlte sie sich sehr erschöpft durch die Sorge, die Aufregung, die Ruhlosigkeit der vergangenen Stunden; und sie wollte auch diese Racht noch verweilen und erst am solgenden Morgen sahren. Die Kleine schlief wieder sanst und ganz gesund unter Marthas hut. Sie stieg daher die Treppe hinab und wandte sich in den Bart, durch einen Gang sich zu erfrischen. Er war wie ausgestorben um diese Zeit; die Sonne war dem Untergang nahe, und die Arbeiter, welche beschäftigt wurden, den großen Raum in Ordnung und reinlich zu erhalten, hatten ihr Tagewert vollendet. Melusine hüllte sich fröstelnd tieser in ihren Shawl und ging langsam dahin in den ihr von früher so wohlbekannten Wegen, die Arme unter der hülle gekreuzt, und das schöne blasse Ersicht leicht gesenkt. Wer vermöchte es den Gedanken Worte zu geben, welche diesen Kops erfüllten, den ernsten und schweren, die sich mit der Vergangenheit beschäftigten,

und bazwischen ben hellleuchtenben, bie ihrem geretteten Rinde galten und bem Herrgott broben, ber fie fo gefegnet.

Sie war mube, Die folante, weiche Frau - fterbensmube. Und wie fie fo langfam binfdreitend, wieder bem Schloß fich naberte, blieb fie auf einer Stelle ftebn, wo an einer Eiche früher eine Bant angebracht gewesen, Sie mußte bas noch febr aut; fie hatte bort mit bem Grafen am erften Abend nach ihrem Einzug gefeffen und ber munbervollen Rube bes Beieinanderfeins auf bem einsamen Blat genoffen. Und er mar fo ftill auch jest und so einsam! Rechts binaus hoben sich die Baume in gebrangt ftebenden, ichlant ragenden Stammen, und ber Rafenplat por ihnen mar gegen bie andern Seiten mit einer bichten Buchenbede umfaßt, die von ben alten Bartanlagen erhalten mar und nur ein paar Durchsichten gegen bie tieferen Grunde babinten und die fernen Berge ließ. Es führte an fortlaufender Bede nur ein einziger Beg porbei, bier jum Schloß binaufreichend und bort jum Rande bes Blateau's und ju ber Stelle leitend, wo fie geftern emporgeftiegen mar. Sie lehnte fich nun an ben alten Stamm und bachte an's Borbem, an jenen Abend. jahrte fich beinah. Auch bamals mar ber Simmel über ihr bunt bewolft, und die Sonne ichidte ihre letten golbenen Strahlen herüber in die Rronen ber Baume und an ihre Stamme und in bie verschlungenen wie mit Gold gefaumten Zweige und Blatter ber Sede por ibr.

Horch, war das nicht ein Schritt in dem weichen Sande des Weges? — Ja doch! — Und er kam hastig; sie wandte sich um, sich zu verbergen. Aber es war zu spät, denn da trat der Ankommende schon in den Platz und sah sie — und sie sah ihn auch. Es war der Graf. Bon des Arztes Staffette gerusen, war er herbeigeeilt, hatte drunten den Wagen sahren

laffen und war den bekannten Pfad heraufgestiegen, um schneller in's Schloß zu kommen.

Er sah sie und suhr zurud, wie vor einem Gespenst. Aber dann sprang er auch schon heran und war neben ihr, und es war das tein Wort und kein Ruf, was von seinen Lippen klang — es war ein Schrei, hell, jubelvoll und jauchzend: "Melusine, Melusine!"

Die sie da am alten Stamm lehnte, die Arme schlaff herunterhängend und der Kopf tief auf die Brust gesunten, sie war wie eine Leiche, so regungslos und so bleich. Das währte eine lange Zeit, er athmete nur tief und schnell, sonst regte sich nichts und nichts war zu hören. Und endlich hob sie langsam, langsam den Kopf und schüttelte ihn leise rückwärts in einer unbeschreiblichen und unnachahmlichen sansten Bewegung, als wolle sie viel davon abschütteln, und dann hasteten ihre tiesen blauen Augen auf seinem Gesicht, und so stand sie lautlos. Aber die Augen brachten in ihrem Blick zu ihm alles, was in ihrem Herzen schlug — Wehmuth und Gram, Reue und Demuth und über dem allen und in dem allen eine Liebe und eine Innigkeit, wie er sie nur bei Melusinen allein gefunden und sie von niemand gewollt als von Melusinen allein.

So standen sie, bis er nach einer langen Pause stumm den Arm hob und um sie legte. Da sank ihr Kopf an seine Brust, er zog sie noch fester an sich, immer sester. Und wie damals sah er's, daß sie weinte. Denn hören konnte man das von ihr nicht.

Die Sonne drüben ging in hellem Purpur unter. Noth schimmerte das Licht durch die Hede und durchleuchtete die Blätter, saumte die Aederchen mit rosigem Glanz marchenhaft schön. An den Stämmen der Bäume floß es herab wie purpurne Teppiche und Drapperien in einem boben Dom, die Kronen

schwammen droben in einer rothen Flut leise wiegend, und das Gebirg dahinten und die ganze weite Höhe darüber ruhten im rosigen Dust. Und es ging durch das alles hin wie ein leiser Ton, und er klang: Ehre sei Gott in der Höh und Friede auf Erden.

"Melusine," sprach er endlich. — "Günther!" slüsterte sie zurück. — "Gehst du nun niemals wieder von mir, du Leben meines Herzens?" fragte er. — "Hast du mich noch lieb, Günther? Kannst du mir verzeihen?" — "Melusine, konnte mein Herz jemals anders als dich lieben? Bist du nicht das Blut, das darin pocht?" — "Günther —," und ihr Ton war plöplich so gedrückt, fast düster, — "Günther, bin ich dein auch wirklich — wirklich werth? Kannst du, darst du mich neben dir haben?" — "Melusine," erwiderte er erschüttert, "vermag denn die böse, gistige Junge jenes nichtswürdigen Weibes mehr über dich, als dein klarer Kopf, als dein liebend Herz, als alse Liebe der Welt, als die meine?" —

Sie sah zum erstenmal auf und ihn an. "Nein, Günther, ich fühl's, ich war nicht gut, ich war befangen in Hochmuth und Thorheit. Und werth —" suhr sie fort mit ausleuchtendem Blick und schlang dabei ihre Arme um seinen Nacken, — "und werth oder unwerth, ich kann nicht sein als bei dir und meinen Kindern. D halt mich sest!" rief sie und schmiegte sich inniger an ihn, "o halt mich sest! D laß mich nicht loß! Mir ist, als müßt' ich sterben sern von dir, — und als könnt' ich nie mehr fort aus deinem Arm!"

Alls sie einige Zeit nachher gegen die kleine Thur im Schloßflügel kamen, Melusine sast getragen von seinem Arm, — stand Rudolph an der Pforte, und seine Müße in der Hand haltend und den weißen Kopf tief gesenkt, sprach er ein wenig zitternd: "Gottes Gruß und Segen zum Eintritt, meine liebe, gnädige herrichaft!" — Und als er ihre dargebotene Sande beiß gefüßt, gingen bie beiben jum Bettchen ihres Kindes.

Spät am Abend, da sie allein waren und von dem vergangenen Leid und der Einsamkeit ihrer Liebe geredet hatten, sagte er endlich: "also beim Rodacher warst du — ich habe es mir halb und halb gedacht. Und zu Zeiten packte es mich mit Sehnsucht hinzueilen, dich mit all meiner Liebe wieder zu umssassen. Aber ich ließe es stets und beherrschte mich. Denn ich sagte mir: ein solches Herzensleiden, wie das deine, kann nur die Einsamkeit heilen und ein anderes ebenso tieses, ebenso hartes Leid in demselben Herzen. Und ich wußte, es müsse so kommen, Gott werde uns segnen." — "Du hast recht," erwiderte sie leise von seiner Brust auf; "aber, o Günther, es war ein schwerer Kamps in dieser doppelten Onal!"

Es war etwa acht Tage später, als sie den inzwischen angelangten frohen Wilfried baheim lassend, mit der völlig genesenn Kleinen und Rudolph in den Rodacher Grund zum alten Müller suhren, um ihn und Cäsar zum Schloß hinüberzuholen, damit sie, die im Unglück Melusinen nahe gewesen, nun auch an ihrem vollen Glück theil nehmen möchten. Bei Cäsar gesang ihnen die Ueberredung leicht. Seine ansängliche Gereiztheit über das lange Warten und daß Melusine ihm diese Wiedervereinigung nicht gleich mitgetheilt, wich bald Günthers anziehender Männlichkeit und der lieblichen Freundlichkeit der jungen Frau, die er noch gar nicht so gekannt hatte. Sie war ausgelebt, sonnte man sagen, wie ein Schmetterling nach langem Regen. Er schlug daher endlich auch ganz glücklich in ihre dargebotene Hand.

Anders dagegen war es mit dem Alten. Er freute sich des Glucks seines Schützlings nur mit einer gewissen Wehmuth;

er mußte sie ja verlieren. Die Einladung lehnte er hösslich, aber sest auf Grund seines Alters ab. Und während Gertrud brinnen wieder einmal schwelgte in der Freude des Auftischens und Nöthigens, sagte der Müller draußen vor der Thur zu Rudolph: "Es ist alles schon recht so und ganz schön; ich will ihm nur Dauer wünschen. Aber mit solchen Herrschaften ist es eigen, sie können keinen Stoß vertragen wie Unsereins. Da zieht sich dann wieder alles zurecht, bei ihnen aber bleibt was nach. Und Eure Gräfin will weich gebettet sein."

Der Müller hat nicht recht gehabt. Er hielt die Sehnsucht nach seinem Schützling nicht aus in seiner einsamen Mühle und war trot seinem hoben Alter noch mehr als einmal im Schloß. Und da sah und spürt' er's wohl, daß Melusinen weich gebettet war in Günthers Liebe, und daß sie glüdlich war und beglückte, wie es nur ein Beib vermag.

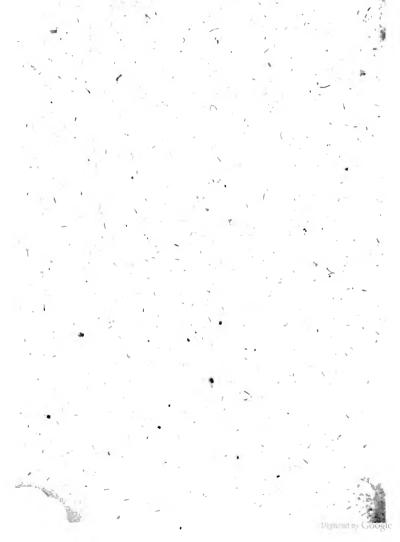



